

# UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

832L97

0a1520a

Volume

Karsten Memorial Library 1908

My 09-1M

#### Return this book on or before the Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

University of Illinois Library

FEB -7 1955 APR - 4 1969



## An den christlichen Adel deutscher Nation

von des christlichen Standes Besserung

von

### Martin Luther.

(1520.)

Halle a/S.

Max Niemeyer.

1877.

832197

18-18-14-18-14

Martin Luthers Schriften sind durch eine grössere Anzahl von Ausgaben leicht zugänglich. In diesen ist jedoch die sprachliche Gestalt der Texte Veränderungen unterworfen worden, und selbst die Erlanger Ausgabe von Luthers Werken, welche die Formen im allgemeinen unverändert lässt, hat die Orthographie nach modernen Principien geregelt. Bei der hohen Bedeutung aber, welche die schriftstellerische Tätigkeit Luthers für die Entwickelung der neuhochdeutschen Schriftsprache hat, muss es für jeden von Wichtigkeit sein, Luthers Sprache und Schreibweise in völlig unveränderter Gestalt kennen zu lernen. Deshalb halten wir es für geboten, in unsere Sammlung auch einige Neudrucke besonders bedeutsamer Schriften Luthers aufzunehmen.

Das Sendschreiben Luthers 'An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung' erschien im Jahre 1520. Es wurde sowol in Wittenberg bei Melchior Lotter mehrmals aufgelegt, als auch durch Baseler, Leipziger und Strassburger Nachdrucke verbreitet. Vergl. Luthers sämmtliche Werke Erlangen 1832. Bd. 21. S. 275 f. und besonders Weller, Repertorium typographicum S. 177. 178. Noch in demselben Jahre 1520 veranstaltete Luther eine zweite vermehrte Ausgabe, die ebenfalls in Wittenberg bei Lotter gedruckt wurde (Erlanger Ausgabe S. 275 No. 6 u. 7). — Zwischen der ersten und zweiten Recension erschien die Schrift 'Von den guten Werken' (Wittenberg bei Lotter 1520), welche Luther in einem Zusatze der zweiten Recension citiert.

A. Unser Abdruck gibt die erste Recension wieder. Es ist demselben der Lottersche Druck zu Grunde gelegt, welcher in der Erlanger Ausgabe als No. 3, bei Weller als No. 1494 verzeichnet ist (Exemplar der Leipziger Universitätsbibliothek Kirchen-Geschichte 917). Dieser Druck enthält 113/4 Bogen in 4°, mit den Signaturen  $\mathfrak{A}-\mathfrak{M}$ , der Titel ist S. 1 unserer Ausgabe möglichst genau nachgebildet. Unser Abdruck gibt die eben genannte Ausgabe in allen Stücken genau wieder: nur die Abkürzungen sind aufgelöst worden. — Ausserdem wurden folgende (21) Druckfehler nach B verbessert:\*)

 $7_7$  das erste Mal Concila;  $9_{20}$  gleich wia;  $12_{32}$  frume] ftume;  $18_{38}$  Enbtchifts;  $27_6$  ertichten] ertlichten;  $28_{20}$  eyander;  $28_{34}$  hurhehher;  $34_{20}$  niemadnt;  $36_{20}$  lehchfertigen;  $39_{35}$  Bapft] Baft;  $42_{31}$ .  $_{32}$  auhrichtenn] auffrichtenn;  $47_{22}$  allein] allen;  $47_{30}$  vbirfallend;  $48_{20}$  ygilcher;  $51_{33}$  hehlich;  $57_{12}$  glefferen;  $60_{13}$  enthaltung;  $62_{17}$  Junt .xxxiii.;  $66_8$  hehlichen;  $66_{27}$  etschuldigt;  $72_{17}$  aeschichten.

B. Die zweite Recension ist verglichen worden nach dem Lotterschen Druck von 1520, welcher in der Erlanger Ausgabe mit No. 7 bezeichnet ist (Exemplar der Leipziger Universitätsbibliothek Kirchen-Gesch. 949). Der Titel ist: Un den Chriftlichenn | Woel deutscher Ration: | von des Chriftlichen | standes besserung: | D. Martinus | Luther. | Durch ohn seibs ge: | mehret und corrigirt | Luittemberg. Der Titel hat eine Holzschnitteinfassung, in welcher oben das Wittenberger Wappen besindlich ist. Die Ausgabe umfasst 12½ Bogen in 4°; signiert X—M, wobei Bogen M 6 Blätter enthält mit leerer letzter Seite.

B unterscheidet sich von A hauptsächlich durch drei Zusätze Luthers. Die zwei umfänglicheren, welche eigene Abschnitte bilden, sind unserem Drucke an den betreffenden Stellen in Petitschrift eingefügt: 1) Seite  $40_{17}-41_7$  (=  $\Im 4^{\text{b}}$  ( $\Im 1^{\text{a}}$  in B). — 2) Seite  $72_{33}-75_{44}$  (=  $\Im 4^{\text{b}}-\Im 3^{\text{a}}$  in B). Hier besteht der Zusatz in einem ganzen Hauptstücke ' $\Im 3^{\text{c}}$  in B die Bezeichnung ' $\Im 3^{\text{c}}$  in Endlich ist gegen Ende in B noch ein Satz eingeschoben. Der Anfang des Abschnitts Seite  $79_{35}$  lautet in B ( $\Im 5^{\text{b}}$ ):

Das feb big mal gnug, ban was ber weltlichen gewalt und bem Abel guthun feb, bab ich mehns bundens gnugfam gefagt,

<sup>\*)</sup> Die Citate nach Seiten - und Zeilenzahlen unseres Drucks.

om buchten von den guten werden, dan sie leben auch vnnd regieren, das es wol besser tuchte, doch ist kein glehchen, weltlicher vnnd gehstlicher mispreuche, wie ich daselb anhehgt habe. Ich acht auch 2c.

Am Schlusse des Druckes B steht: Zu Wittemberg, Im

Die übrigen Abweichungen von B sind nicht sehr erheblich. Auch die Orthographie ist in beiden Drucken fast ganz übereinstimmend. Es zeigen z. B. unsere beiden Drucke in der Widmung (Seite 3 u. 4) nur folgende orthographische Differenzen:

 $3_8$  zeit A, zeht B;  $3_{12}$  feiner A, fehner B;  $3_{16}$  mhrß A, mirß B;  $3_{20}$  wid A, wind B;  $3_{22}$  vorwehß A, worwehß B (Druckfehler);  $3_{27}$  niemant A, niemandt B;  $3_{34}$  werden A, werdenn B;  $4_1$  wollet A, woll B — In der weit überwiegenden Anzahl der Fälle stimmen aber beide Drucke auch da überein, wo eine verschiedene Orthographie möglich wäre.

Die sonstigen wirklich abweichenden Lesarten von B werden im folgenden vollständig aufgeführt. Nur einige von ihnen können als Verbesserungen des Textes gelten. Luthers Tätigkeit bei der zweiten Ausgabe beschränkte sich also wol im wesentlichen auf die oben angegebenen Zusätze. S29 wart A, war B; 919 geiftlichs A, gleichs B; 1212 mach A, macht B: 25 31 3unor lieben A, zunorlebben B: 28, vollen fehlt B: 2813 lefterlicher A, lefterlich B; 2822 an ben tag A, an tag B; 29 man fehlt B: 32 or auch fehlt B (ko weit bas): 34 or fondern mocht das thun A, Aber diffe mocht man befolden B; 3513 gunft fehlt B; 3525.26 Rarrenn fe A, Sie narrenn B; 4112 fehn A, fen B; 45 30 on ehlich B (ein fehlt); 47 12 113 geschwet A, schwet B; 4920 es fehlt B; 5313 ba es A, bas es B; 5523 fund gnug A, gnug sund B; 5620 biffer lettenn ergiften zeht B; 572 machen fehlt B; 576 auß A, vnß B; 609 was A, etwas B; 6038 recht A, gut B; 65,12 ben A, ban B; 65,36 mehr fehlt B; 71,6 Die Theologische bucher B; 7110 hepligen alt vetter B; 7111 in schrifft B; 72,6.17 allerschicktisten B.

Wilhelm Braune.



An den Christlichen Adel deutscher Nation: von des Christlichen standes besserung: D. Martinus Luther.

Unittenberg.



## [A2a] Dem Achtparn und wirdigen

herren, Er Nicolao von Amsborff, ber heyligen schrifft Licentiat und Tumhern zu Wittenberg, meynem besundern gunftigen freundt.

D. Martinus Luther.

I Gnad und frid gottis zunor, Achtpar, wirdiger lieber berr und freunt. Die zeit bes ichwengens ift vorgangen. und die zeit zureden ift kommen, als Eccleft, fagt, Ich bab onferm furnehmen nach, zusammen tragenn etlich ftuck Chriftlichs fands befferung belangend, bem Chriftlichenn Abel beutscher Nation furtulegen, ob got wolt doch burch ben leven fandt feiner firchen belffen. Seintemal ber geiftlich frand, bem es billicher geburt, ift gang vnachtsam worden. Sende das alles emr wirde baffelb gurichten. vnnd wo es not ist, zubessern. Ich bedenck wol, bas mork nit wirt unnorwenst blevbenn, als vormek ich mich zuhoch, das ich vorachter, begebner mensch, solche hohe vand groffe stende thar anreden, in no trefflichen groffen sachen, als were sonst niemant in der welt, dan Doctor Luther, ber fich bes Chriftenlichen ftands annehme, und fo hochnorstendigen leutten radt gebe. Ich laß mein ent= schulbigung anstehen, vorwehß mirs wer do wil, Ich bin villeicht meinem got und ber welt, noch eine torheit schuldig, die hab ich mir itt furgenommen, ko mpre gelingenn mag, redlich galen, vnud auch ein mal hoffnar werden. gelpnat mir nit, fo hab ich boch ein vorteil, darff mir niemant eine kappenn kauffenn, noch den kamp bescheren. Es gilt aber, wer bem andern die schellen anknupfft, 3ch muß bas fprichwort erfullenn, Bas bie welt guschaffenn hat, da muß ein munch ben fein, vnd folt man phu datu malen. Es hat [A2b] wol mehr mal, ein nar wenflich geredt, vnnd viel mal wenße leut, groblich genarret. wie Baulus fagt, wer bo wil wenß fein, der muß ein nar werden. Auch diewent ich nit allein ein narr, sondern auch ein geschworner Doctor der hepligenn schrifft, bon ich fro, das fich mir die gelegenhept gibt mennem end, eben in der selben narn weyse, gnug zuthunn. Ich bit, wollet mich entschuldigen, ben den messig vorstendigen, den der vbirhochvorstendigen gunst und gnad, weys ich nit zusurvbienen, wilch ich so offt mit grosser muhe ersucht, nw fort auch nit mehr haben noch achtenn wil. Got helff vns, das wir nit unser, sondern allein seine ehre suchen Amen. Zu Wittenberg, ym Augustiner Closter, am abent S. Johannis baptistae. Im Tausent sunsshundert und zwentzisten Jar.

Ibefus.

[A3a] Der allerdurchleuchtigisten, Großmechtigisten Kenserlichen Maiestet, und Christlichem Abel beutscher Nation. D. Martinus Luther.

Mad und fteret von Got zunor, Allerdurchleuchtigifter, quedigste, liebenn hernn. Es ift nit auf lautter furwit noch freuel geschehenn, bas ich enniger armer mensch mich unterstanden, fur emrn hoben wirden zu redenn, Die not und beschwerung, die alle ftend ber Chriftenheit, gunor bentiche landt, bruckt, nit allein mich, gondern yberman bewegt hat, viel mal zuschrepen, und hulff begeren, hat mich auch itt zwungen zuschrepen, vnnd ruffen, ob got nemand ben genft geben wolt, feine hand gurenchen ber elenden Nation. Es ift offt burch Concilia etwas furgewant, aber burch etlicher menschen lift, behendiglich vorhundert und ummer erger worden, wilcher tuck und bogbeit, ich ist, got helff mir, burchleuchten gebend, auff bas fie erkant, hynfurt nit mehr, so hynderlich und schedlich fein mochten. Got hat vns ein jungs edlig blut gum heubt geben, bamit viel bergen zu grofer guter hoffnung erwedt, baneben, wil sichs zymen, bas vufer bagu thun, und ber zeit und gnabe nutlich brauchen.

Das erst, das in disser sachen furnehmlich zuthun ist, das wir vns phe sursehen, mit grossem ernst, vnd nit etwas anheben, mit vortrawen grosser macht odder vornunsst, ob gleich aller welt gewalt vnser were, dan got mag vnd wils nit leyden, das ein gut werd werde angesangen, in vortrawen, eygener macht vnd vornunsst. Er stosset es zu poden, da hilst nichts sur, wie ym .xxxiij. psalm stet, Es wirt kein kunig bestehen, durch seine grosse macht, vnd kein her durch die große seiner sterck. And auß dem grund sorg ich sey es vorzenten kunmen, [213b] das die theuren sursten, keyser Fridrich der erst, vnd der ander vnd vil mehr deutscher keyser, so iemerlich sein von den Bepsten mit sussen kretten vnd vordruckt, sur wilchen sich doch die welt surchtet, Sie haben sich villeicht vorlassen auss her macht, mehr dan auss got, drumb haben sie mussen fallen. And was hat zu vnsern zeiten, den blutz

feuffer Julium fecundum fo boch erhaben, ban bas ich besorg, Franckreich, deutschen und Benedige haben auff sich selb bawet. Es schlugen die kinder beniamin zwei und viertig tausend Jfraeliten, barvmb bas sie sich auff phre sterck vorliessen Judic. xix.

Das vns auch nit fo gelinge, mit diffem edlen blut Carolo, muffen wir gewiß sein, das wir in differ sach nit mit menschen, fondern mit den fursten der hellenn hans belen, die wol nugen mit frieg und blut vorgiffen die welt erfullenn, aber fie lassen sich bamit nicht vberwinden. Man muß bie mit einem vortag lepplicher gewalt, in demutigem vortrawen gottis, die fach angrenffen, und mit ernstlichem gebet bulff ben got suchenn, vud nichts anders in die augen bilben, ban ber elenden Chriftenheit iamer und not, vnangesehen was bog leut vordienet haben, wo bas nit, fo fol fiche fpiel wol laffen aufahenn mit groffem fchein, aber wen mann bynein fumpt, follen bie bogen geift, ein folch hrrung zurichten, bas bie gant welt muft ym blut schweben, vand bennocht bamit nichts aufgericht, brumb last vus hie mit furcht gottis und weußlich ban= belen. Dhe groffer die gewalt, phe groffer vugluct, wo nit in gottis furcht vnd bemut gehandelt wird. Haben die Bepfte und Romer bigber mugen burch teuffels hulff, bie funig in einander werren, fie ningens auch noch wol thun Bo wir on gottis bulff, mit vnfer macht und kunft faren.

Die Romanisten haben bren mauren, mit groffer [214a] behendickeit, vmb sich zogen, damit sie sich bigher beschutt, bas fie niemant hat mugenn reformierenn, baburch bie gant Chriftenheit grewlich gefallen ift. Zum ersten, wen man hat auff sie brungen, mit weltlicher gewalt, haben fie gesetzt und gesagt, weltlich gewalt habe nit recht, vbir fie, fondern widderumb, genftlich fen vbir die weltliche. Bum andern, bat man fie mit ber bepligen schrifft wolt ftraffen, feten fie ba fegen, Es gepur bie schrifft niemant außtulegenn, ben bem Bapft. Zum britten brewet man phn mit einem Concilio, fo ertichten sie, es muge niemant ein Concilium beruffen ben der Bapft. Alfo haben fie die drey rutten vns beymlich gestolen, bas fie mugen vngestrafft fein, und fich in sicher befestung biger bren manr

Ihefus. 7

gesett, alle buberen und boßheit zutrepben, die wir dan itt sehen, und ob sie schon ein Concilium musten machen, haben sie doch dasselb zuwor mat gemacht, damit, das sie die fursten zuwor mit ehden vorpslichten, sie bleyben zuslassen, wie sie sein. darzu dem Bapst vollen gewalt geben vbir alle ordnung des Concilii, also das gleich gilt, es sein vil Concilia odder kein Concilia, on das sie uns nur mit laruen und spiegelsechten betriegen, so gar greulich furchten sie der haut fur einen rechten frehen Concilio. und haben damit kunig und fursten schochter gemacht, das sie glewben es were widder got, so man phu nit gehorchte in allen solchen schalekhafstigen listigen spugnissen.

Nu helff vns got und geb vns der Basaunen eine, bo mit die mauren Siericho wurden umbworffenn, das wir diße stroeren und pappren mauren auch umbblassen, und die Christlichen rutten, sund zustraffenn loß machen, des teuffels list und trug an tag zubringen, auff das wir durch straff uns bestern, vnnd seine huld widder erlaugen.

[214b] ¶ Wollen die erste manr am ersten angrenffenn. Man hats erfunden, bas Bapft, Bischoff, Priefter, Rlofter vold, wirt der gehstlich stand genent, Fursten, Hern, handtwerds und ackerleut, der weltlich stand, wilchs gar ein fenn Comment und glepffen ift, boch fol niemant darub schriften, sein warhafftig genftlichs ftands, vnnb ift unter phn fein unterschend, benn bes ampts halben allein. wie Paulus .i. Corint. rij. fagt, bas wir alle fampt enn Corper feinn, doch ein hglich glib fein engen werd hat, bamit es ben andern bienet, bas macht allis, bas wir eine tauff, ein Guangelium, ehnen glauben haben, vnnd fein glenche Chriften, ben bie tauff, Guangelium und glauben, bie machen allein geiftlich und Chriften vold. Das aber ber Bapft obder Bifchoff falbet, blatten macht, ordiniert, webbet, anders dan leven, kleybet, mag einen gleusner und olgoben machen, macht aber nhmmer mehr, ein Chriften obber gehftlichen menschen. Dem nach fo werden wir allesampt burch bie tauff zu prieftern gewebhet. wie fanct Beter .i. Bet. ij. fagt, phr seit ein kuniglich priesterthum, vnd ein priesterlich kunigrench. Bud Apoc. Du haft vns Ihefus.

gemacht burch bein blut zu prieftern und funigen. ban wo nit ein hoher wegen in uns were, ben ber Bapft obber Bischoff gibt, fo wurd nymmer mehr burch Bapfts und Bischoff wenhen ein priefter gemacht, mocht auch noch meß

halten, noch predigenn, noch abfoluieren.

Drumb ift bes Bifchoffs wenhen nit anders, ben als wen er an stat und person der ganten samlung, ennen auf dem hauffen nehme, die alle gleiche gewalt haben, und uhm befilh, die felben gewalt, fur die andern aufiturichten, gleich als wen geben bruder, funiges [B1a] finder gleich erben, einen erweleten, bas erb fur fie zu regieren, fie weren phe alle funige und gleicher gewalt, und boch einen zuregieren befolen wirt. Bud das ichs noch flerer fag, Ben ein heufflin fromer Chriften leven murden ge= fangen vund in ein wustenen gesett, die nit ben fich hetten einen gewenheten priefter von einen Bifchoff, vund wurden alba ber fachen enniß, erweleten ennen unter ubn, er were ehlich obder nit, und befilhen um bas ampt zu teuffen. meg halten, absoluieren, und predigenn, ber mer marbafftig ein priefter, als ob phn alle Bischoffe und Bepite betten gewenhet. Daber fumpts, bas in ber not, ein nglicher teuffen und abfoluieren fan, bas nit muglich were, wen wir nit alle priefter weren. Solche groß gnad und gewalt ber tauff und bes Chriftlichen ftands, haben fie uns burchs genitlich recht fast nibergelegt und unbefant gemacht. Auff biffe weuße erweleten vorteiten, die Chriften auf dem hauffen phre Bijchoff und priefter, die barnach von andern Bijchoffen wurden bestetiget, on alles prangen bas ist regirt, Ggo wart fanct Augustin, Ambrofins Cyprianus Bischoff.

Die weyl dan nu die weltlich gewalt, ist gleych mit vas getausst, hat den selben glauben vand Enaugelij, mussen wir sie lassen priester vad Bischoff sein, vad yr ampt zelen, als ein ampt das da gehore vad nutslich sen, der Christenslichen gemeyne. Dan was auß der tauss frochen ist, das mag sich rumen, das es schon priester Bischoff vad Bapst geweyhet sey, ob wol nit einem yglichen zympt, solch ampt zuvben. Dan weyl wir alle gleich priester sein, muß sich niemant selb erfur thun, vad sich vaterwinden, an vasser bewissigen vad erwelen, das zuthun, des wir alle gleychen

gewalt haben, Den was gemeyne ist, mag niemandt on der gemeyne [B16] willen ond befehle an sich nehmen. Bud wo es geschehe das yemandt erwelet zu solchem ampt, ond durch seinen mispranch, wurd abgesetzt, so were ehr gleich wie vorhyn. Drumb solt ein priester stand nit anders sein in der Christenheit, dan als ein amptman, weil er am ampt ist, geht er vohr, wo ehr abgesetzt, ist ehr ein bawr odder burger wie die andern. Also wars hafftig ist ein priester nymmer priester, wo er abgesetzt wirt. Aber un haben sie ertichtet Caracteres indelibiles, und schwetzen, das ein abgesetzter priester, dennocht, etwas anders sen, dan ein schlechter leye. Ja sie trewmet, Es mug ein priester nymmer mehr anders den priester odder ein ley werden, das sein alles menschen ertichte rede und gesetz.

Szo folget auß dissem, das leve, priester, sursten, bischoff, und wie sie sagen, geistlich und weltlich, kennen andern unterschend, um grund warlich haben, den des ampts odder wercks halben, unnd nit des stands halbenn, dan sie sein alle geistlichs stands warhafftig priester, bischoff, und bepfte, aber nit gleichs einerlen wercks, gleich wie auch unter den priestern und munchen nit ennerlen werd ein nglicher hat. Bund das ist sanct Paul Ro. xij. und i. Corint. rij. und Petrus .i. Pet. iij. wie ich droben gesagt, das wir alle ein corper sein des heubts Jesu Christi, ein nglicher des andern glidmaß. Christus hat nit zwen noch zweherlen art corper, einen weltlich den andern geistlich.

Gin heubt ift, und einen corper bat er.

Gleich wie nw die fo mann itt genftlich henft, odder priester, bischoff odder berst, sein von den andern Christen nit wentter noch wirdiger geschenden, [B2a] dan das sie das wort gottis vand die sacrament sollen handeln, das ist yhr werd vand ampt. Also hat die weltlich vbirkeit, das schwert vand die ruttenn in der hand, die bosen damit zustraffenn, die frummen zuschusen. Ein schuster, ein schmid, ein bawr, ein yglicher seyns handtwercks, ampt vand werd hat, vand doch alle gleich gewenhet priester vand bischosse, vand ein yglich sol mit seinem ampt odder werd, denn andern nutslich vand dienstlich sein, das also viellerlen werd, alle in eine gemenn gerichtet sein,

lepp und sellen zufobbern, gleich wie die glidmaß bes corpers alle enns bem andern bienet.

Din fich, wie Chriftlich bas gesett und gesagt fen, weltlich vbirfeit seh nit vber bie genftlickeit, fol fie auch nit ftraffenn. Das ift eben fouil gesagt, bie handt fol nichts batzu thun, ob bas aug groß nobt lepbet, Ifts nit unnaturlich, ichweng undriftlich, bas ein glib bem anbern nit belffen, seinem vorterben nit weren fol? Ja vbe ebler das glidmaß ift, phe mehr bie andern bbm belffen follen. Drumb fag ich, die weil weltlich gewalt von got geordnet ift die bogen guftraffenn, und die frumen gufchuben, Bo fol man phr ampt laffen fren gehn unnorhyndert burch ben gangen corper ber Christenheit, niemants angesehen, sie treff Bapft, Bischoff, pfaffen, munch, Nonnen. odder was es ift. Wen fo bas gung were, die weltlich gewalt zuhundern, bas fie geringer ift unter ben Chriftlichen empten, den der prediger und beichtiger ampt, odber genftliche stand, so solt mann auch vorbundern, ben schneubern, ichustern, stehnmetenn, bommerleutenn, toch, felnern, bawrn, und alle zeitlichen handtwerden, bas fie bem Bapft, Bischoffen, Prieftern, Munchen, fein ichn, fleiber, bauß, effen, trinden machten, noch tong geben. [B2b] Leffit man aber biefen leben bhre werd vnuorhindert, was machen den die Romischen schrebber, mit ohren gesetzen, das fie fich außtiben auß bem werck weltlicher Chriftlicher gewalt, bas fie nur fren mugen bog fein, und erfullen was fanct Beter gefagt hat, Es werden falfch menfter unter euch ers steben, vnd mit falschen ertichten wortten mit euch vmbgeben, end ym fact zu vorfeuffen.

Drumb sol weltlich Christlich gewalt phr ampt vben frey vnuorhyndert, vnangesehen obs Bapst, bischoff, priester sey den sie trifft, wer schuldig ist der leyde, was geistlich recht da widder gesagt hat, ist lauter ertichtet Romisch vormessendeit. den also sagt sanct Pauel allen Christen, Ein ygliche seele (ich halt des Bapsts auch) sol unterthan sein der obirkeit, den sie tregt nit ombsonst das schwert, sie dienet got damit, zur straff der bosen, und zu lob den frumen. Auch sanct Petrus, Sept unterthan allen mensche lichen ordnungen umb gottis willen, der es so haben wil.

Er hats auch vorfundet, bas fummen murben folch menschen, bie bie weltlich vbirfeit murben furachtenn .ij. Bet. ij.

wie dan geschehenn ift burch gehftlich recht.

Alfo mehn ich, biffe erfte paphr maur lig barnuber. sepntemal, weltlich birschafft, ift ein mitglib worden bes Chriftlichen Corpers, vnnd wie wol fie ein lepplich werd bat, doch genftlichs stands ift, barumb phr werck sol frey vnuorhindert geben, in alle glidmaß bes ganten corpers. straffen und trepben, wo es die schuld vordienet odder not foddert, vnangesehen, Bapft, Bischoff, priefter, fie brewen obder bannen, wie fie wollen. Da her fompts, bas bie schuldigenn priester, fo man sie in bas weltlich recht vber= antwortet, junor entsetzt werden priesterlicher wirden, bas doch nit recht [B3a] were, wo nit zunor auf gotlicher ordnung bas weltlich schwert, vbir die felben gewalt hette. Es ift auch zuniel, bas man fo boch hm gehstlichen recht bebt, ber geiftlichen frenheit, lepp vnnd gutter, gerad als weren die leben nit auch fo geiftlich gute Chriften als fie, odder als gehorten fie nichts zur firchen. Warumb ift bein lepp, leben, gut und ehr fo fren, und nit das menne, so wir doch gleich Christen sein, gleich tauff, glaubenn, genft und alle bing haben? Wirt ein priefter erschlagen fo ligt ein Land pm Interdict, warumb auch nit wen ein bawr erschlagen wirt? wo kumpt her solchs groß unterschend, unter ben gleuchen Chriftenn? alleinn auf menichen gesetzen und tichten.

Es muß anch kein gutter gehst sein, der solch außtug erfunden, und die sund fren unstrefflich gemacht hat, dan ßo wir schuldig sein, widder den boßen geist seine werck und wort, zu strehten, und hhn vortrehben wie wir mugen, als uns Christis gepent und seine Apostel. wie kemen wir dan daten, das wir solten stil halten und schwengen, wo der Bapst odder die sehnenn, teuselisch wort odder werck surnehmen? Solten wir umbs meuschen willen, gotlich gepot unnd warheit lassen nheerlegen, der wir in der tauff geschworen haben, ben zustehen mit lehp und leben, surwar wir weren schuldig aller selen die dadurch vorslassen und vorfuret wurden. Drumb muß das der henbt teuffel selb gesagt haben, das hm geistlichenn recht stet, Wen

der Bapst so schedlich bos were, das er gleich die selenn mit groffen haussen zum teuffel suret, kund man yhn dennocht nit absetzen. Auff diessen vorsluchten, teuffelischen grund bawen sie zu Nom, vnnd meynen, man sol ehe alle welt zum teuffel lassen faren, den yhrer buberen widdersstrehenn. wen es gung were doran, das [V3b] einer vber den andern ist, darumb er nit zustraffen seh, must kein Christen den andern straffenn. Seintemal Christins gepeut, ein yglicher sol sich den untirsten und geringsten halten. Wo sund ift, da ist schon kein behelff mehr widder

Wo fund ift, ba ift schon kein behelff mehr widder bie straff, als auch sanct Gregorius schreydt, das wir wol alle gleich sein, aber die schuldt mach einen unterthan dem andern. Nu sehen wir, wie sie mit der Christenheit umbsgahn. Nemen phn die freiheit, on alle beweysung auß der schrifft, mit engenem freuel die got und die Apostel haben unterworffen dem weltlichen schwert, das zubesorgen ist, es sey des Endtchrists spiel, odder sein nehster vorlaufft.

Die ander maur, ift noch loger und vutuchtiger bas fie allein wollen meifter ber schrifft fein, ob fic fcon phr leblang nichts bronnen lernenn, vormeffen fich allein ber vbirfeit, fauckeln fur vus, mit vnuorschampten wortten, ber Bapft mug nit prren um glaubenn, er fen bog odber frum, mugen beffelben nit ein buchftaben anbengen. Da ber fompt es, bas konil keterisch und undriftlich, ja unnaturliche gefet fteben om geiftlichen recht, banon ist nit not gurebenn, Dan die weil fie es achten, ber heplig geift lag fie nit, fie fein fo ungeleret und boge wie fie funden, werden fie tune auseben mas fie nur wollen. Und mo bas were, matu were die beplige schrifft not odder nute? laffet fie vns vorprennenn, vnnd benugen an denn ungelereten bern zu Rom, die ber heplig gehft, nunenhat, ber boch nit dan frume berten mag punen habenn. Wen ichs nit gelefen het, were mpre ungleublich geweßenn, bas ber teuffel folt gu Rom folch ungeschickt bing furwendenn, und anhang gewinnen.

[B4a] Doch bas wir nit mit wortten widder sie fechten, wollen wir die schrifft her bringen. Sanct Paul spricht i. Corint. iiij. so hemant etwas bessers offenbar wirt ob ehr schon sitt, und dem andern zuhoret ym gottis wort,

jo sol ber erst ber bo redt, stilschwengen und wenchen. Was were diß gebot nut, so allein dem zuglewben were, ber do redt odder oben ansitt. Auch Christus sagt Johan .vi. das alle Christen sollen geleret werden von got, so mag es yhe geschehen, das der Bapst und die seinen boß sein, und nit rechte Christen sein, noch von got geleret rechten vorstand haben. widderumb ein geringer mensch den rechten vorstand haben, warumb solt man yhm den nicht folgenn? hot nit der Bapst viel mal geprret? wer wolt der Christensheit helssen, so der Bapst yrret, wo nit einem andern mehr dan yhm glaubt wurdt, der die schrifft sur sich hette?

Drumb ists ein freuel ertichte fabel, vnnd mugen auch feinen buchstaben auss bringen, damit sie bewerenn, das des Bapsts allein sey, die schrifft außtzulegen, odder yhr außlegung zubestetigenn, Sie haben yhn die gewalt selbs genommen. Und ob sie surgeben es were sanct Peter die gewalt gebenn, da yhm die schlussel seinet Peter die gewalt gebenn, da yhm die schlussel seinet geben. Its offendar gung, das die schlussel nit allein sanct Petro, sondern der ganzen gemein geben seint. Darzu die schlussel nit ausst die lare odder regiment, sondern allein ausst die sunde zupinden odder losen geordnet sein, und ist eytel ertichtet ding, was sie anders und weytter aus den schlussel yhn zuschreybenn. Das aber Christus sagt zu Petro. Ich hab fur dich gebeten das dein gland nit zurgehe, mag sich nit streckenn ausst denn Bapst, seintemal das mehrer teyl [B 4b] der Bepst on glanden gewesen sein, wie sie selb bekennen mussen, so hat Christus auch nit allein fur Petro gebetten, sondern auch sur alle Apostel und Christen. wie er sagt Johan xvij. Batter ich bitte sur sie, die dw mir geben hast, vnnd nit allein fur sie, sondern fur alle, die durch yhr wort glewben in mich, Ist das nit star genug geredt?

Denck bach bey dir selb, Sie mussen bekennen das frume Christen unter uns sein, die den rechten glauben, gehst, vorstand, wort, und mennung Christi haben, phe warumb solt man den, der selben wort unnd vorstand vorwerssen, unnd dem Bapst folgen der nit glaubenn noch genst hat? were doch das, den gangen glauben, und die Christenlichen kirche vorleugnet. Item, Es muß phe nit

allein der Bapft recht haben, fo der artickel recht ift, Ich gleub ein heylige Christliche firche, odder muffen also beten, Ich gleub in den bapft zu Rom, und also die Christliche firch, gang in einen menschen zihen, wilchs nit anders

ban teuffelisch und hellisch prtumb were.

Bbir bas, fo fein mir phe alle priefter, wie broben gesagt ift, alle einen glauben, ein Eugngelij, einerlen facrament haben, wie folten wir ben nit auch haben macht. zuschmeden und prteylen, was do recht odder purecht pm glauben were, wo blenbt bas wort Bauli i. Corint if. Gin geiftlicher mensch richtet alle bing, vnnd wird von niemants gerichtet. vnd .ij. Corint .iiij. wir haben alle ennen genft bes glaubens, wie folten wir benn nit fulen fo wol als ein ungleubiger bapft, mas bem glauben eben obber uneben ift? Auß bießem allenn und vielen andern fpruchen, follen wir mutig und fren werden, vund ben genft ber frenheit (wie ohn Baulus nennet) nit laffen mit ertichten wortten ber Bepft ab- [C 1a]fcrecken, fondern frifch bondurch, allis was fie thun odder laffen, nach vuferm gleubigen vorstand ber schrift richten, vnb fie zwingen zufolgen bem beffern unnd nit phrem engen porffand. Mufte boch porkentenn Abraham feine Sara boren, die boch phm hertter unterworffen war, ben wir pemant auff erden, go war bie efelnnne Balaam auch fluger benn ber Bropheta felbs, Sat got ba burch ein efclinne rebet gegen einem Propheten, warumb folt er nit noch reden fummen durch ein frum menich gegen bem Bapft? Item fanct Paul ftrafft fanct Peter als einen prrigen. Gal. ij. Drumb geburt einem nalichen Christen, das er sich des glaubens annehm, que norfteben und vorfechten, und alle priumb zunordammen.

Die dritte maur fellet von yhr felds, wo diffe erste zwo fallenn, dann wo der bapst widder die schrifft handelt, sein wir schuldig der schrifft ben zustehen, yhn straffen und zwingen, nach dem wort Christi Math. wiij. Sundiget dein bruder widder dich, so gang hyn und sags yhm zwischen dyr unnd yhm allein, horet ehr dich nit, so nym noch einen odder zween zu dir, horet er die nit, so sag es der gemeyne, horet er die gemeyne nit, so halt yhn als einen beyden. Sie wirt besohlenn einem validenn

glib, fur bas ander zusorgenn, wienil mehr follen wir bartu thun, wo ein gemenn regierend gelid vbel handelt, wilche burch seinen handel viel schaben und ergerniß gibt ben andern, fol ich phu den vorflagen fur der gemenne, go muß ich sie ia zusammenn bringen.

Sie haben auch feinen grund ber ichrifft, bas allein bem Bapft gepur ein Concilium zuberuffen obber bestetigenn, ban allein phre engene geset, die nit wentter gelten, ban fo ferne sie nit scheblich sein ber Christen-[C 1b] heit und gottis gesetzenn. wo nw der Bapst strefflich ift, horen solch gesetz schon auff, die wenl es scheblich ist ber Christenheit, phu nit straffen durch ein Concilium.

Szo legen wir Act. rv. bas ber Apostel Concilium nit fanct Beter hat beruffen, fondern alle apostel, und bie eltisten. wo nw fanet Beter bas allein bet gepurt, were bas nit ein Chriftlich Concilium, fondern ein fetrisch Conciliabulum geweßen. Auch das berumptiste Concilium Nicenum, hat der Bischoff zu Nom noch beruffen noch bestetiget, sondern der keyßer Constantinus, vnnd nach yhm viel ander fenger beffelben gleichen than, bas boch bie aller= driftlichsten Concilia geweßen fein. Aber folt ber bapft allein bie gewalt haben, fo musten sie alle fetrifch gewesen sein. Anch wen ich ansehe die Concilia die ber bapft gemacht hat, find ich nit besonders das brynnen ift außgericht.

Darumb, wa es die not foddert, und der bapft erger= lich ber Chriftenheit ift, fol bargu thun wer am erften fan, als ein trem glid bes gangen corpers, bas ein recht fren Con= cilium werde, wilch niemandt fo wol vormag als bas welt= lich schwert, sonderlich die wehl fie nu auch mitchriften fein, mitpriefter, mitgenftlich, mitmechtig in allen bingen, und fol phre ampt und werd das fie von got haben vbir pber= man, laffen fren geben, wo es not und nut ift zugeben. Were das nit ein vnnaturlich furnehmen, fo ein femr in einer stadt auffgienge, und yderman folt stille stehenn, laffen fur vnud fur brennen mas do brennen mag, allein barumb, das sie nit die macht bes Burgemeysters hettenn, odder das fewr villeicht ann des Burgemeysters hauß anbube? Ift nit bie einn palicher burger schuldig die andern

Ihefus.

16

zubewegen vund beruffen? wie viel mehr sol das in der [C2"] genstlichen stad Christi geschehen, so ein sewr des ergerniß sich erhebt, es sen an des Bapsts regiment odder wo es wolle. Desselben gleichen geschicht auch so die sennd eine stadt obersielen, da vordienet der ehr und danck, der die andern am ersten ausst bringt. warumb solt den der nit ehre vordienen, der die hellischen sennd vorkundet, und die christen erweckt und berufft.

Das fie aber phre gewalt rumen, ber fiche nit anne widdergufechtenn, ift gar nichts geredt. Es bat niemant in der Chriftenheit gewalt, ichaben guthun, obder ichaben zuweren, vorpietenn. Es ift kein gewalt in der kirchen, ben nur zur besserung, Drumb wo sich der Bapft wolt ber gewalt brauchenn, zuwerenn ein frey Concilium zumachen, damit vorhyndert wurd die befferung der firchen, fo follen wir phn vund seine gewalt nit ausehen, vnd wo er bannen vnd donnern wurd, folt man bas furachten, als eins tollen menschen furnehmen, vnd phn, in gottis zunorsicht, widderumb bannen und trepben, wie man mag, ban folch seine vormeffene gewalt ift nichts, er hat fie auch nit, vud wirt bald mit einem fprnch ber fchrifft undergelegt, benn Paulus zu ben Corinthern fagt, Got hat vns gewalt geben, nit zuvorterben, fondern zubeffern die driftenheit. Wer wil ober biffen fpruch hupffen? bes teuffels und Ends driftes gewalt ifts, die bo weret was zur befferung bienet ber chriftenheit, barumb phr gar nit zu folgen, fondern widdertniteben ift, mit lepp, gut, und allem mas wir vor= mugenn.

Bud wo gleich ein wunderzeichen fur den Bapft widder die weltlich gewalt geschehe, odder pemandt ein plag widdersfure, wie etlich mal sie rumen geschehen sep, sol man dasselb nit anders achten, dan als durch den tenssel geschehen, wmb vusers glaubens zu got gebrechen. [C2b] wie dasselb Christus vorkundigt hat Matt. xxiiij. Es werden kummen in mennem namen falsche Christenn und falsche propheten, zenchen und wunder thun, das sie auch die angerweleten mochten vorsuren, und sanct Paul sagt den Thessalvnicenn das der Endchrist werde durch Satanam mechtig sein, in

faliden wundergenchen.

Drumb lasset vns das sest haltenn, Christliche gewalt, mag nichts widder Christum. wie fanct Paul sagt, wir vormugen nichts widder Christum, sondern fur Christo zuthun. Thut sie aber etwas wider Christum, so ist sie bes Endchrists vund teuffels gewalt, und solt sie wunder und plagen regnen unnd schlossen, wunder und plagen beweren nichts, sonderlich, in dießer letzten ergisten zeit, von wilcher salsche wunder vorfundet sein in aller schrifft, brumb mussen wir uns an die wort gottis halten, mit sestem glanben, so wirt der teuffel seine wunder wol lassen.

The mit, hoff ich, sol das falsche lugenhafftige schrecken, damit vns nu lange zeit die Romer habenn schuchter vnd blod gewiffen gemacht, ernyder liegen. Bund das sie mit vns allen gleich dem schwert vnterworffen sein, die schrifft nit macht haben außtulegen durch lautter gewalt on kunft, vnd keinen gewalt haben ein Concilium zuweren, odder noch ohrem mutwillen pfenden, vorpflichten, vund seine freyheit nehmen, vund wo sie das thun, das sie warhafftig des Endichrists und teuffels gemeinschafft sein,

nichts von Chrifto, benn ben namen haben.

I Ne wollen wir sehenn die stuck, die man billich in den Concilien solt handeln, vnd damit Bepst, Cardinel, Bischoff, vnd alle gelereten solten billich tag vnd nacht vnbgahn, so sie Christum vnnd seine stied lied [C3a] hetten. wo sie aber das nit thun, das der hauff vnd das weltlich schwert darzu thue, vnangesehen yhr bannen odder donnern, den ein vnrechter ban, ist besser, dann zehen rechte absolution. vnd ein vnrechte absolution erger, dan zehen rechte ban. Darumb lassit vns auff wachen lieben deutsschen, vnd got mehr den die menschen surchten, das wir nit teylhasstig werdenn aller armen seelen, die so kleglich durch das schendlich teusselisch regiment der Nomer, vorsloren werden, vnnd teglich mehr vnd mehr der teusselzunhmpt, so es anders muglich were das solch hellisch regiment mocht erger werden, das ich doch nit begreiffen noch gleuben kan.

Bum erften, ifts grewlich und erschrecklich ankuseben, bas ber vbirft in ber Christenheit, ber sich Christi Bicarium, und fanct Peters nachfolger rumet, fo weltlich und precht=

18 Ihefus.

lich feret, bas phu barinnen fein tunig, fein fepger mag er= langen und gleich werden, und in bem, ber allerhepligift und genftlichft fich leffet nennen, weltlicher weßen ift, ban bie welt felber ift. Er tregt ein brenfeltig fron, wo bie bochften funig nur ein fron tragenn, gleicht fich bas mit bem armen Chrifto und fanct Peter, fo ifts ein new gleichen. Man plerret es fen fetrifch, wo man bawidder redt, man wil aber anch nit horen, wie undriftlich und ungotlich fold wegen fen, 3ch halt aber, wen er betten mit threnen folt, fur got, er muft bbe folch fronen ablegen, die weil unfer got, feinen hoffart mag lebben. Din folt fein ampt nichts anders fein, ban teglich wennen unnb beten fur bie Chriftenheit, und ein exempel aller bemut furtragen.

Es sen wie ohn wolle, fo ist ein solcher pracht ergerlich, und ber bapft bey feiner feel felickeit fculbig ubn abhulegen, barumb bas fanct Paul fagt, Enthaltet end fur allen geperben, die bo ergerlich fein. und Ro [636]ma rij. wir follen auttis furmenden, nit allein fur gottis augen, jondern auch fur allen menichen. Es were bem Bapit gnug eine gemenne bischoff fron, mit funft und beylickeit, folt er groffer fein fur andern, vnnd die fron der hoffart bem Endtchrift laffenn, wie ba than haben feine porfaren fur etlich hundert iaren. Sie sprechen, er feb ein herr der welt, das ift erlogenn, den chriftus, bes ftathalter und amptman er sich rumet, sprach fur Pilato, Mein reich ist nit von bisser welt. Es fan phe fein ftathalter wehtter regieren ben fein ber, Er ift auch nit ein ftathalter bes erhebtenn, fondern bes gefreutigten Chrifti, wie Paulus faat, Ich hab nichts ben euch wolt wiffen ben Chriftum, und den felben nur als gecrentigten. Ind Phil .ij. Alfo folt phr euch achten, wie phr feht in Chrifto, ber fich hat entledigt, und ein fnechtisch geperbe an fich genommen. Item .i. Corint .i. wir predigen Christum den gecreutigtenn. Dim machen fie ben Bapft, ein ftathelter bes erhebten drifti ym hymel, und haben etlich ben teuffel fo ftard laffen in bon regieren, bas fie gehalten, ber Bapft feb vbir die Engel hm hymel, und bhn zugepieten habe, wilchs fein ergentlich bie rechten werd, bes rechten Enbichrifts.

¶ Zum andern, wohn ift bas volg nut in ber driften=

Ihefus. 19

heit, bas do hehsset die Cardinel? bas wil ich byr sagenn. Welsch vnnd deutsch landt, haben viel rehcher kloster, stifft, leben und pfarr, die hat man nit wist baß gen Rom zusbringen, dan das man Cardinal macht, unnd den selben, die Bistumb, kloster, prelaturn zuehgen gebe, und gotis dienst also zu poden stiesse. drumb sibt man it, das welschlandt, fast wust ist, kloster vorstoret, bistumb vorsperet, prelaturn unnd aller kirchen zinge gen Rom zogen, Stet vorsallen, land und leut vortorben, da kein gottis dienst nach predig mehr gaht. [C42] warumb? die Caredinal mussen die gutter haben, kein Turck het welschlandt

Bo mugen vorterben und gottis bienft nyberlegenn.

Ru welsch landt aufgesogen ift, tommen fie ung beutsch landt, beben febn feuberlich an, aber feben wir zu, beutich landt fol bald, dem welschen gleich werden, wir habenn schon etlich Cardinel, mas barynnen die Romer suchen, follen Die trunden beutschen nit vorsteben, big fie fein bistum, flofter, pfarr, leben, beller obber pfennig mehr habenn. Der Endichrift muß die schet ber erden heben, wie es vorfundet ift, E3 geht daber, man scheumet oben ab von den biftumen, floftern, und lehnen, und weil fie noch nit alles thuren gar vorscheinden, wie sie den welschen than baben, brauchen sie die weil folch heplige behendickeit, bas geben ober zwentig prelaturen zusammen foppeln, und von einer iglichen ein ierlich ftud rehffenn, bas boch ein fumma braug merbe. Proebsten zu Wirkpurg gibt taufend gulben, bie zu Babenburg auch etwas, Ment, Trier, und ber mehr, so mocht man ein taufend gulben obber zehen zu= fammen bringen, bamit ein Cardinal fich einem renchen funige gleich halte zu Rom.

Wen wir un bes gewonen, so wollen wir brebffig odder viertig Cardinel auff einen tag machen, und einen geben ben Munchenberg zu Babenberg, und das bistum zu Burtburg bartu, dran gehengt etlich reiche pfarn, bis das firchen und stet wust sein, und darnach sagen, wir sein Christi Bicarij, und hirten der schaff Christi, die tollen

vollen beutschen, muffens wol lebben.

3ch rab aber, bas man ber Carbinal weniger mache, ober lag fie ben Bapft von feinen gutte neren, Er mere phriq gnug

20 Shesus.

an .rij. und ein vylicher het bes iars tausent gulben eintzustummen. Wie kommen wir deutschen darzu, das wir solch, renberch, schinderen, unserer guter von dem bapst [C 4b] lebden mussen? hat das kunigreich zu Franckreich sichs erweret, warumb lassenn wir deutschen uns also narren und essenn? Es were allis treglicher, wen sie das gut allein uns also abstolen, die kirchen vorwusten sie damit, und berauben die schaff Christi, phrer frumen hyrtten, und legen den dienst unnd wort gottis under, unnd wen schonkein Cardinal were, die kirch wurd dennoch nit vorsincken, so thun sie nichts das zur christenheit dienet, nur gelt unnd hadder sachen umb die Bistum unnd prelaturen treyben sie,

bas auch wol ein itlicher renber thun fundt.

I Bum britten, wen man bes bapfts hoff lieg bas hunderte tent blenben, und thet ab newn und newnsig teil, er were bennoch groß gnug, antwort zugeben, in bes glaubens fachen. Ru aber ift ein folch gewurm und gefcwurm in bem Rom, vnnd alles fich bepftisch rumet, bas gut Babylonien nit ein folch weßen gewesen ift. Es fein mehr ban bren tausent Bapft schrenber allein, wer wil bie andern ampt lent zelenn, fo ber ampt foniel fein, bas man fie kanmet zelen kann, wilche alle auff die ftifft und leben bentsche landts wartten, wie wolff auff bie schaff. 3ch acht bas beutsch landt ist weit mehr gen Rom gibt bem Bapft, dan vor zentenn ben fenfern. Ja es mennen etlich bas ierlich mehr ban breymal hundert taufent gulden auß beutsch land gen Rom kommen, lauterlich vorgebens und umb fonft, dafur wir nicht ban fpot und fchmach erlangen, unnd wir vorwundern und noch, das furftenn, abel, ftebt, ftifft, land vnnd leut arm werben, wir folten vne vorwundern, das wir noch zueffen haben. Die went wir dan hie in das rechte spiel kummen,

Die went wir dan hie in das rechte spiel kummen, wollen wir ein wenig stil halten, und uns sehen lassen, wie die deutschen nit so gant grobe narn sein, das sie [D 1a] Romische pracktick gar nichts wissen odder vorstehen, Ich klag hie nit, das zu Rom gottis gepot und christlich recht vorachtet ist, dan so wol stet es it nit in der Christensheit, sonderlich zu Rom, das wir von solchen hohen dingen klagen mochten. Ich klag auch nit, das, das naturlich

obber weltlich recht und vornunfft nichts gilt. Es ligt noch alles tieffer hm grund. Ich flag bas sie phr engenn ertichtet genftlich recht nit haltenn, bas boch on hhm felb, ein lautter tyrannen, gepteren, und zentlicher pracht ift, mehr bann ein recht, bas wollenn wir sehen.

Es haben portenten beutsche fenger vnnb furftenn vorwilligt, bem Bapit die Annaten auff allen lebenn beut= icher Nation, eintunehmenn, bas ift, die helffte ber bing, bes erften Jares, auff einem valichen leben: die vorwilligung aber ift alfo gefchehen, das der bapft burch folch groß gelt folt samlen einen schat, zustrentten widder Die Turden und ungleubigen. Die Chriftenbeit gufchuten. auff bas bem abel nit zuschwer wurd allein zustreittenn, sondern bie priesterschafft auch etwas bartu thet. Solcher gutter, einfeltiger andacht ber beutschen Ration haben bie Bepfte batu braucht, daß fie big ber, mehr ban hundert Jar folch gelt, eingenommen und nu einen fculbigen, vorpflichten zing und aufffat, brang gemacht, unnd nit allein nichts gesamlet, sondern drauff gestifftet, viel stend vnnd empter bu Rom, die damit ierlich, als auf einem erbbing zubesolben. Wen man nw wibber bie Turden ftrebtenn vorgibt, fo fenden fie erang botfchafft, gelt zusamlen, viel mal auch ablas berauß geschickt, eben mit ber felben farb. widder den Turden guftrentten, mennend, die tollen beutschen follen vnendlich toditochnarn blevben nur bmer gelt geben. prem vnaußsprechlichem gent [D 16] anug thun, ob wir gleich offentlich feben, bas widder Annaten noch ablas noch allis ander, einn heller widder den Turden, fondern albumal in ben fact bem ber poben auß ift, fumpt. Liegen vnnd triegen, feten und machen mit und bund, der fie nit ein harbreit zuhalten gebendenn, bas muß barnach ber beplig nam Chrifti vnd fanct Petri allis than haben.

Sie folte nw beutsche Nation, Bischoff und Furften, fich auch fur Chriften leut halten, und bas volck bas phu befolen ift, in lepplichen vnnd geiftlichen guttern zuregiren vund ichutenn, fur folden repffendenn wolffen beschirmen, Die fich unter den schaffs flehbern bar geben, als hurtten und regierer. End die weil die Annaten fo ichimpflich miß= prauchet werbenn, auch nit gehalten mas vorpunden ift,

Ihefus.

phr landt und leut fo iemerlich, on allis recht, schinden und vorterben nit zu lassenn, sondern durch ein keyferlich odder gemeyner Nation gesetz die Annaten heraussen beshalten, odder widderumb abethun. Dan die weyl sie nit halten, was vorpunden ist, haben sie auch kein recht zu den Annaten, fo sein die Bischoff und Fursten schuldig, solch dieberen und renberen zustraffen, odder phe zuweren, wie das recht foddert.

Darynnen bem Bapft benstehen und stercken, der vils leicht solchem unfig allein zuschwach ist, odder wo er das wolt schuken und handhaben, als einem wolff und tyrannen weren und widderstehen, den er kein gewalt hat, boßes zuthun odder zuvorsechten. Auch so man phe widder die Turcken wolt ein solchenn schat samlen, solten wir billich der mal eynß wizig werden, und mercken, das deutsche Nation, den selben baß bewaren kunde den der Bapst, seyntemal deutsche Nation selb volck gnug hat zum streyt, so gelt surhanden [D2a] ist. Es ist mit den Unnaten wie mit anderm manchen Nomischen surgeben

gewest ift.

Stem barnach ist geteylet worden das Jar zwischen dem Bapst und regierenden bischoffen, und stifften, das der bapst sechs Monat hat ym iar, einen umb den andern, zunorleyhen die lehen die in seinem Monatt vorsallen, damit fast alle lehen hynein gen Rom werden getogen, honderlich die allerbesten pfrund unnd digniteten. Und wilche ein mal ho gen Nom fallenn, die kummen darnach nymmer widder erauß, ob sie hynfurt nymmer in des Bapsts Monat vorsallen, damit den stifften viel zukurt geschicht, und ist ein rechte reuberen, die her susgenommen dat nichts heraussenn zulassen. Darumb ist sie fast reyss, und hoch zeit das man die Bapst Monat gar abethue, und allis was dadurch genn Rom kummenn ist, widder erauß reysse. Den Fursten und Abel sollen drob sein, das, das gestolen gut werd widder geben, die diebe gestrafft, und die hers vrlaubs mispranchen, vrlaubs beraubt werden. Helt unnd gilt es, ho der Bapst des andern tags seiner erwelung, regel und geset macht in seiner Cancelley, das durch unßer stifft und pfrundt geraubt werden, da her kein

recht zu hat, so sol es viel mehr gelten, so ber fepser Carolus bes andern tags seiner fronung regel und gesetz gebe, durch gant deutsche landt kenn lehen unnd pfrund mehr gen Rom lassenn kummenn durch des Bapsts Monat, und was hynein kunnen ist, widder frey werde, und von den Romischen renber erloset, da zu er recht hat von ampt megenn sennis schwerbts.

wegenn seynis schwerdts.

Nu hat der Romisch gept und raubstul, nit mocht der zeit erwartten, das durch bapst Monat alle sehen [D 2<sup>b</sup>] hynein kemenn, ehnis nach dem andern, sondern erset nach seinem unsettigen wanst, das er sie alle auss kurcht hynein rehsse. Und hat vbir die Annaten und Monat, ein solch sund erdacht, das die sehen und pfrund, noch dreyersey wehße zu Nom behasst werden. Zum ersten, so der ein srey pfrund hat, zu Nom odder auss dem wege stirbt, die selb muß ewig engen blehben des Romischen (reubischen) kuls solt ich sagen, und wollenn den nach nit render hehssen, so solche reubereh niemant hhe gehoret noch geleßen hat.

Zum andern, so der ein sehen hat odder vbirkumpt

Jum andern, so der ein lehen hat odder vbirkumpt der des Bapst odder Cardinel gesindt ist, odder so er zunor ein lehen hat, und darnach bapsts odder Cardinals gesindt wirt. Nu wer mag des bapsts unnd der Cardinals gesindt wirt. Nu wer mag des bapsts unnd der Cardinals gesind zelen, so der Bapst, wen er nur spatieren rett, det drey der vier tausent maul retter umb sich hat, trot allen ketzern und kunigen. Den Christus und sanct Peter giengen zusussen, ausst das hhre stathalter deste mehr zusprachten und prangen hetten. Nw hat der getzt weitter sich erkluget, unnd schafst, das auch heraussen viel den namen haben, bepstlich gesinds, wie zu Rom, das nur in allen ortten, das bloß schalkthasstig wortlin, Bapsts gessind, alle lehen an den Romischen stul bringen und ewigslich hessten. Sehnd das nit vordrießliche teusselische sunderstad, gar sehnn gen Rom kummen, unnd das Cardinalat theur gnug behalet werdenn. Darnach wollen wir all deutsche Bischoff Cardinel machenn, das nichts eraussen blevbe.

Zum drittenn, wo umb ein leben ein habder sich zu Rom angefangen, wilchs ich acht, fast die gemeynist vund groffist straß ist, die pfrunden gen Rom zubringen. Dan wo hie fein habber ift, find man untehlich [D 3a] buffen zu Nom, die habber auß der erden graben, und pfrunden angrehffenn, wo sie nur wollenn, da manch frum priester seinn pfrund muß vorlierenn, odder mit einer summa gelts, den habber abekauffenn, ein zeht lang. Solch lehen mit habber recht odder unrecht, vorhafft, muß auch des Romischen stuls ewig ehgen sein. Es were nit wunder, das got vom hymel schwebel und hellisch sewr regnet, und Rom in abgrundt vorsenett, wie er vorhehtten Zodoma und Gomorren thet, was sol ein Bapst, in der Christenheit, wen man seiner gewalt, nit anders braucht, dann zu solcher heubt boßheit, und er die selben schutz und handthabt. Debelu fursten und hern, wie lang wolt yhr ewr land und leut, solchen renssenden wolffen offen und frey lassen.

Da nw folch practict nit gnug war, und bem gent Die zeit zulange wart, alle biftum bynein gurepffen, bot mein lieber geht boch fo viel erfunden, das die biftumb mit namen erauffen, und mit bem grund und bodenn zu Rom fein. Und bas alfo, fein Bischoff mag beftetiget werben, er fauff ban mit groffer fumma gelts bas pallium, und vorpflichte fich mit grewlichen ehben, zu einem engenen fnecht bem Bapft. Da ber fumpts, bas fein Bifchoff wibber benn Bapft thar handeln, das haben die Romer auch ge= fucht mit bem ende, und fein alfo die aller renchsten biftumb, in fculb und vorterben fummen. Ment, bor ich, gibt .xx. tausent gulben. Das sein mir bhe Romer, als mich bunckt. Sie habens wol vorheitten sest hm gehstlichen recht, das pallium vmbfonft zugebenn, bes Bapfts gefind wenigern, habber minbern, ben ftifften und bischoffen phre frebbeit laffen, aber bas wolt nit gelt tragen, brumb ift bas blat umferet, und ift ben bischoffen unnd ftifften aller gewalt genommen, fiten wie die Cifren, haben wibber ampt, [D3<sup>b</sup>] macht, noch werck, hondern regiernn alle ding, die heubt buben zu Rom, auch schier des Custers vund Glockners ampt, in allen kirchen. alle habber werden gen Rom gegogenn, thut berman burchs bapfts gewalt, was er wil.

Was ist geschehenn in biessem Jare? ber Bischoff zu Strafburg wolt sein stifft ordenlich regieren und refor

mieren, in gottis dienst, und stellet etlich gotlich und Christlich artickel darzn dienlich, Aber meinn lieber bapst, und der hehlige Romische stul, stoft zu podenn unnd vordampt solch heylige, geistlich ordnung gang mit einander, durch anlangen der priesterschafft, das heyst die schaff Christigeweydet, so sol man priester widder heren eygen bischoff stercken, und phren ungehorsam in gotlichen geseten schusen. Solch offentlich gottis schmach wirt der Endtchrist, hoff ich, nit vornehmen. Da habt yhr den bapst wie yhr habt gewollet, warumb das? Ey wo einn kirch wurd reformiert were das einrehssenn ferlich, das Rom must villeicht auch dran, daruber solt man ehe kein priester mit dem andern eynis bleyden lassen. und wie sie bisher gewonet, fursten und kunig vneins machenn, die welt mit Christen blut erfullenn, das yhe nit der Christen eynickeit, dem heyligen Romischen stuel durch reformiern zuschaffen gebe.

Bißher haben wir vorstanden, wie sie mit den pfreunden handeln, die vorsallen und loß werden. Nu ersellet dem zartten geht zu wenig loß, darumb hat er sein sursichtickeit erhengt auch in die lehen, die noch bessessen, od sie selben auch loß sein mussen, od sie schon nit loß sein, und das mancherleh wehße. Zum ersten, lauret er wo sette prebendenn sein odder Bistumb, durch einen alten odder francken [D4a] odder auch mit einer ertichten untuchtickeit besessenn, dem selben gibt der hehlige stuel, einen Coadintor, das ist, ein mithelsser, on seinenn willen unnd danck zu gut dem Coadintor, darumb das ehr des Bapsis gesind ist, odder gelt drumb gibt, odder sonst mit einem Romischenn frondienst, vordienet hat. Da muß den abgehn, frey erwelung des Capittels, odder recht des der die pfrunden hat zuwor liehen, und allis nur gen Rom.

Jum andern hehsset ein wortlin Commenden, das ist, wen der Bapst einem Cardinal odder sonst seiner einen, ein reich, set Closter odder firchen besilhet zubehalten, gleich als wen ich dir hundert gulden zubehalten thet. Dis hehst das Closter nit geben noch vorleuben, auch nit vorstoren, nach gotis dienst abethun, sondern allein zubeshalten thun, nit das ers bewaren odder bawen sol, sondern die person außtreyben, die gutter und zing einnnehmen,

26 Thefus.

vand hegent einen apostaten vorlauffen munch hynein seten, ber funst odder sechs gulden des Jares nympt, und sitt bes tages in der kirchen, vorkausst den pilgern zenchen und bildlin, das widder singen noch leßen daselb mehr geschicht. den, wo das hieß Closter vorstoren und gottis dienst absthun, so must man denn Bapst nennen ein vorstorer der Christenheit und abetheter, gottis dienst, den er treybet es surwar mechtig, das were ein hartte sprach zu Nom, drumd muß man es nennen, ein Commenden, odder des sessellung das Closter zubehalten. Dißer kloster kan der Bapst, vier odder mehr in einem Jar zu Commenden machen, da eines mehr den sechs tausent guldenn hat einstummen, Also mehren sie zu Nom gottis dienst, und erhalten die Closter, Das lernet sich in deutschen landen auch.

Tam brittenn, sein etlich lehenn, die sie hepssenn [D4b] incompatibilia, die noch ordnung genstlichs rechts, nit mugen mit einander behalten werden. Als do sein zwo pfarren, zwey bistumb, vnd der gleichen. Hie drehet sich der hehlige Romische stuel vnd genz also auß dem geistlichen recht, das er hhm gloßen machet, die henssen, vnio vnd incorporatio, das ist, das er viel incompatibilia in eynander leybet, das eins des andern glid sen, vnd also gleich als ein pfreund geacht werden, so sein sie nymmer incompatibilia, vnd ist dem hehligenn gehstlichen recht geholssenn, das es nit mehr bindet, den alleinn beh denenn, die solch gloßen, dem bapst vnnd seinem Datario nit abekaussenn. Der art ist auch die vnio, das ist, voreynigung, das er solcher lehen viel zusammen koppelt, als ein bund holt, vmb wilchs koppels willen, sie all sur ein lehen gehalten werden. Also sindt man wol einen Cortisanen zu Rom, der sur sich allein .xxij. pfarren .vij. Predstehen, vnnd .xliii. pfreunden darzn hat wilchs alles hilst solch mehsterlich gloß vnnd helt, das nit widder recht seh. Was nw Cardinel vnnd ander prelaten habenn, bedenck ein hyslicher selbs. Szo sol man den deutschen den beutsel reumen, vnd den kutzel vortrehben.

Der gloßen eine ist auch, Abministratio, bas ist, bas einer neben seinem bistumb, Abten, obber bignitet, habe, vand allis gut besitze. on bas er benn namen nit habe,

den allein administrator. Den es ist zu Rom gung, das die wortlin sich wandeln, vund nit die that, gleich als, wen ich leret, die hurwirttyn solt burgemehsterin hehssen, vund doch bleybenn so frum als sie ist, Solch Romisch regiment hat sanct Peter vorkundet, da er sagt .ij. Pet .ij. Es werden falsche mehstere kummen, die in gehteren, mit ertichten wortten, obie euch handelen werden, yhren gewinst zutrepben.

[C 12] Es hat auch ber liebe Romische gent benn prauch erbacht, bas man die pfreund und leben vorkeufft und lephet, auff foldenn vorteil, bas ber vorteuffer obber bandthierer, brauff bebelt, benn anfal vnnb gufpruch, bas fo der befiter ftirbt, bas leben freb widder bebm fterbe bem ber es vorbon vortaufft, vorliben obber vorlaffenn bat, bamit fie auf den pfreunden erb gutter gemacht haben, bas nie= mant mehr barbu fummen fan, ben welchen ber vorfauffer baffelb vorkauffen wil, odder fein recht baran beschendet an feinem todt. Daneben fennd phr viel die ein leben bem andern auffgeben, nur mit dem titel, daran er fein heller empfehet. Es ift auch nw alt worben, das einer bem andern ein lebenn auffgibt, mit vorbehalt etlicher fummen Jerlichs zynfes, wilchs vorteitten Simonen war, und ber stucklin viel mehr, die nit zurhelen sein, und gehn also viel schendlicher mit ben pfreunden umb, denn bie beuden unter bem Grent mit Chriffus flebbern.

Aber allis was bisher gesagt, ist sast alt und gewonlich wurden zu Nom, Noch einis hat der geit erdacht,
bas ich hoff sol das lett seinn daran ehr erwurg. Der
Bapst hat ein edlis sundlin das hehsset, Pectoralis resernatio,
das ist, seines genuts surbehalt, et proprins motus, vnnd
ehgener mutwil der gewalt. Das gehet also zu, Wenn
einer zu Rom ein lehenn erlanget, das him wirt signirt
vnnd redlicher weuße zugeschrieben, wie da der branch ist,
so kumpt den einer der gelt bringet, odder sonst vordienet
hat, da nit von zusagenn ist, und begert dasselbig sehen
von dem bapst, Szo gibt er es him, und nympts dem
andern. Spricht man den er sey vnrecht, so muß der
allirhehligiste vatter sich entschuldigen, das er nit so offentlich mit gewalt widder recht handellen gestrafft werde, und
spricht, Er bab schlich in seinem berken vnnd gemut dasselb

28 Thefus.

lehen, him selbs und seiner vollen gewalt furbehaltenn, fo er boch sein lebtag, zunor nie banon gedacht noch geshoret hat, und hat nu also ein gloßlin funden, das er in engener person, liegen, triegen, und herman effen und narren mag, und das allis unnorschampt und offentlich, und wil den noch das heubt der Christennheit seinn, lessit

fich mit offentlichen lugen ben bogen genft regieren.

Dißer mutwille vund lugenhafftige furbehalt des Bapfts, macht nu zu Kom ein solch weßen, das niemant dauon reden kan. Da ist ein kauffen, vorkeussen, wechgelin, tauschen, rauschen, liegen, triegen, rauben, stelenn, prachten, hurerey, duberey, auff allerley wenß gottis vorachtung, das nit muglich ist, dem Enddrist lesterlicher zuregieren. Es ist nichts mit Benedig, Antdorff, Alkayr, gegen dießem Jarmarckt und kausse handel zu Rom, on das dort doch vornunsst und recht gehalten wirt, hie geht es wie der teussel seiche tugent, solten sich solch lent nit billich surchten, sur der resormation, und einem freyen Concilio, und ehe alle kunig und fursten in eynander henden, das yhe nit durch yhr eynickeit, ein Concilium werde. Wer mag leyden

das solch sein buberey an den tag komme?

Julett, hat der Bapft zu dissen allen edlen hendeln ein engen kauffhauß auffgericht, das ist, des Datarij hauß zu Rom. Dahyn mussen alle die kummenn, die diesser wehß nach umb lehen und pfrund handeln, den selben muß man solch gloßen und handthierung abkaussen, wad macht erlangenn, solch heubtbuberey zutrehben. Es war vorzheytten noch gnedig zu Rom, da man das recht must kaussen, odder mit gelt nydder drucken. Aber ist ist sie so kostlich worden, das sie niemant lessit buberey treydenn, es muß mit summen vor [E2a] erkausst werden. Ist das nit ein hurhauß obir alle hurhewßer, die yemant erdencken

mocht, fo weiß ich nit was hurhewger henffen.

Saftu nu gelt, in biffem hauß, fo tauftu zu allenn ben gesagten ftucken kummen, und nit allein zu ben selben, fondern, allerley wucher wirt hie umb gelt, redlich, als gestolen, geraubt gut gerechtfertiget. Sie werden die ges lubt auffgehebet, hie benn munchen freyheit geben auß

den orden zugehenn, hie ist feylle der ehelich stand den genstlichen, hie mugenn hurn kinder ehlich werden, alle vuchre und schand hie zu wirden kommen, aller boßer tadel und mal hie zuritter geschlagen, und edel wirt. Hie nuß sich der ehelich stand lendenn, der in vorpotten grad, odder sonst ein mangel hat. D wilch ein schetzered und schinderen regirt da, das ein schehn hat, das alle genstlich geset allein darumb gesetz sein, das nur viel geltstrick wurdenn, darauß man sich muß loßen, wer ein Christen sein sal. Ja hie wirt der teussel ein hehlig und ein got daßu, was hymel und erden nit vormag, das vormag diß hauß. Es hehssen Compositiones, freylich compositiones, ja consussiones. D wie ein schlechter schatz ist der zol am Reyn, gegen dießem heyligen hauße.

Niemant sol achten, das ich zumle sage, Es ist allis affentlich, das sie selb zu Rown nussen besteunen, es sen

Niemant sol achten, das ich zunil sage, Es ist allis offentlich, das sie selb zu Rom nunsen bekennen, es sey greulicher vod mehr, den vemant sagen kunde. Ich hab noch nit, wil auch noch nit ruren die rechte helgrundssuppen, von den personlichen lastern. Ich rede nur von gemeynen leusstigen sachen, und kan sie dennoch mit wortten nit erlangen. Es solten bischoff, priesterschafft, und zunor die Doctores der Bninersiteten, die darumb besoldet sein, phrer pflicht nach, hiewidder eintrechtlich geschrieben und geschrien haben. Ia wend das blat und so sindistu es.

[E26] Es ist noch das Valete dahyndenn das muß ich auch geben. Da nu der vnaussnessliche genz, noch nit gnug het, an allen disen schesenn, da billich sich drey wechtige kunie siesen gehenen, da billich sich brey

[E 2b] Es ist noch das Valete dahyndenn das muß ich anch geben. Da nu der vnausmeßliche gent, noch nit gnug het, an allen dißen schehenn, da billich sich drey mechtige kunige liesen an benugen, hebt er nw an solche seine hendel, zunorsetzenn vnnd vorkauffenn, dem Focker zu Augspurg, das nu bistumb vnd lehen zunorlenhen tauschen, kauffen vnd die lieben handthierung genstlicher gutter trenben, eben auss den rechten ort ist kummen, vnd nu auß genstlichen vnnd weltlichen gutter, eine handthierung worden. Nu mocht ich gerne ein so hoch vornunsst horen, die ersentenn mocht, was nw hynsurt kunde geschehn durch denn Romischenn gent, das nit geschehen sen, es were dan das der Focker seine bende vnnd nw ennigen handel auch pemant vorsetzt, oder vorkausst. Ich menn es sen ans ende kummen.

30 Thefus.

Dan was sie mit ablas, bullen, beichtbrieffen, butterstrieffen, und ander Consessionalibus, haben in allen landen gestolen, noch stelen unnd erschinden, acht ich als slickwerk, unnd gleich als wen man mit einem teuffel in die helle wurff. Nit das sie wenig tragen, den sich wol dauon ershalten kund ein mechtiger kunig, sondern das er gegen die obgesagten schepslusse, kein glenchenn hat. Ich schweng auch noch zur zeit, wo solchs ablas gelt hun kummen istein ander mal wil ich darnach fragen, den Camposlore und bel videre, und etlich mehr ortte, wissen wol etwas drumb-

Die weil ben folche teuffelisch regiment, nit allein ein offentlich rauberen, triegeren und tyrannen ber hellischen pforttenn ift, gondern auch die Christenheit on lepp und feel vorterbet. Sein wir hie schuldig allen vleiß furbuwenden, folch iamer und gurftorung ber Chriftenheit que weren. Wollen wir widder die Turcken ftrentten, fo laffet uns bie anheben, ba fie am allerergiftenn [632] fein, benden wir mit rechte die biebe vund fopffen die renber, warumb folten wir fren laffen ben Romischen gent, ber ber groffift dieb und renber ift, ber auff erben fummen ift, obber kummen mag, vnd bas allis in Chriftus vnd fanct Beters benligen namen, wer fang boch gulett lenden odder schwengen. Es ist phe gestolen und gerandt fast allis mas ehr hat, das ift phe nit anders, wilchs auf allen hiftorienn beweret wirt. Es hat phe ber Bapit folch groß gutter nit taufft, bas er von seinen officijs mag auff beben ben zeben hundert taufent Ducaten, on Die obgenanten ichetgruben und fein land. Szo hats phm Chriftus und fanct Beter auch nit auffgeerbet, fo hats ohm auch niemant geben noch ge= libenn, fo ifts auch nit erfessenn noch erieret. Sag bu mir, wo her mag erf haben? barauf merct was fie fuchen und mennen, wen fie legaten erauß fendenn, gelt zufamlen, wibber ben Turden.

Die wol nu ich zugering byn ftuck furhulegenn, zu solches grewlichs weßens besserung dienlich, wil ich doch das narn spiel hynauß singen, vund sagen fouil mein vorstand vormag, was wol geschehen mocht und solt, von weltlicher gewalt odder gemeinen Concilio.

I Bum erften, bas ein nglich Furft, Abel, Stat, in

Ihesus. 31

phren vnterthanen frisch an vorpiet, die Annaten genn Rom zugeben, vnd sie gar abethue, dan der bapft hat den pact brochen, vnnd ein reuberey gemacht auß den Annaten, zu schaden vnd schanden gemeyn deutscher Nation, gibt sie seinen freunden, vorseusst sie fur groß gelt, vnd stifft officia drauff, drumb hat er das recht dazu vorloren, vnnd straff vordienet. Szo ist die weltlich gewalt schuldig, zuschuzen die vnschuldigen, vnd weren das vnrecht, wie sanct Paulus No.xiij. leret, vnd sanct Peter .i. Pet. iij. ia auch das geystlich recht .xvi. q. [E3d] vij. de silijs. Daher es summen ist, das man sagt zum Bapst vnd den seinen Tu ora. Du solt betten, zum keyger vnd den seinen Tu protege. Du solt schuzen, zu dem gemeynen man, Tu labora. Du solt erbeytten. Nit also, das nit ein yglicher, detten, schuzen, erbeytten solt, den es ist allis gepet, gesichuzt, geerbeyttet, wer in seynem werch sich vbet, sondern

bas einem halichen fein werdt zugeengent werbe.

I Bum andern, die weil der Bapft, mit feinen Romifchen practicken, commenden, abintorpen, reservation, gratijs expectatinis, Bapfts Monat, incorporation, vnion, penfion, pallijs, Cancellen regelen, und ber glenchen buberen, all bentiche ftifft, on gewalt und recht zu fich repffet, und bie felben zu Rom, frembben die nichts in beutschen landen bafur thun, gibt vund vorfeufft, bamit er die ordinarien beraupt phres rechten, macht auf ben bischoffen nur Cifferen und olgoben, und alfo wibber fein engen genftlich recht, natur und vornunfft handelt, bas zu lett babon fummenn. bas bie pfreund vund leben, nur groben ungelereten Gfeln und buben zu Rom, burch lautter gent vorfaufft werden. frum geleret leut, phrer vordienft und funft nichts genieffenn, baburch das arm volck beutscher Nation, gutter gelereter prelaten, muß mangeln und vorterben, fo sol hie der E hstlich adel sich gegen phm seinen, als widder einen gemennen fennd und zustorer ber Chriftenheit umb ber armen feelen bent willen, die durch folch thrannen vor= terben muffen, feten, gepieten, vnd vorordenen, bas byn= furt fein lehen mehr gen Rom genogen, feinf mehr brynnen erlangt werbe auff feinerley wepfie, fondern wibber von ber tyrannischen gewalt erauß ruckt, herauffen behalten, und

ben Ordinarien yhr recht und ampt widderstatten, solch sehen zunorordenen, auffs best sie [E4a] mugen, in deutscher Nation. Und wo ein Eurtisan erauß keme, das dem selben ein ernst besel geschehe, abhustehen, odder in den Reyn und das nehste wasser zuspringen, und den Romischen dan mit siegel und brieffen, zum kalten bade suren, fo wurdenn sie zu Rom mercken, das die deutschen nit alleheit tol und vol sein, sondern auch ein mal Christen worden weren, als die den spot und schmach des heyligen namens Christi, unter wilchem solch buberey und seel vorterben geschicht, nit mehr zulevden gedensten, got und gotis

ehre mehr achten, den der menschen gewalt.

I Bum britten, bas ein fepferlich geset ausgabe, feinen Bifchoff mantel, auch feine bestetigung praent einer bigniteten, furt an auß Rom zuholen, fonbern, bas man bie ordnung des allerhepligisten und berumptisten Concilij Miceni, widder auffricht, darnnnen gesett ift, das ein Bischoff fol bestetiget werben von den andern zween nebsten, obber vonn dem Ertbifchoff, wen der Bavit folch und aller Concilia ftatut wil zurenffen, mas ifts nut bas man Concilia habe? odder wer hat phm die gewalt geben Concilia To annorachten und gurenffen? Szo mehr thun wir abe alle Bischoff, Erbbischoff, Primaten, machen entel pfarrer brauß, bas ber Bapft allein sep vbir fie, wie er boch ist ift, und ben bischoffen, ergbischoffen, primaten, fein orden= liche gewalt noch ampt leffit, allis zu fich renffit, und phu nur den namen und ledigen titel bleyben leffit, fo weit auch bas burch fein exemption, auch die flofter Abbt und prelaten, ber ordenlichen gewalt ber Bischoff entogen, und bamit fein ordnung in ber driftenheit bleybt, barauf ban folgen muß wie erfolget ist, nachlaß ber straff und frenheit vbel zuthun, in aller welt, das ich furwar besorg, man mug den bapft nennen, hominem peccati. [E 46] Wem fan man schult geben, bas fein zucht, fein straff, fein regiment, fein ordnung in ber Chriftenheit ift, ben bem Bapft, ber burch folch fein engen vormeffene gewalt, allenn prelatenn bie handt zuschleuft, die ruttenn upmpt, vud allen unterthauen die handt auff thut, und frenheit gibt odder vorkeufft.

Doch bas ehr nit flag er werde feiner vbirfeit beranbt,

folt vorordnet merden, bas wo bie primaten obber Erts= bifchoff nit muchten ein fach außrichten, obber onter ohnen fich ein habber erhub, bas als ban bie felb bem Bapit wurd furtragenn, vund nit ein valiche flevne fach, wie vorkentten geschach, und bas bochberumpt Concilij Nicenum gefett hat, was aber on benn Bapft fan aufgericht werben, bas feine beiliceit nit mit folden geringen fachenn beschweerd werde, fondern phres gepets und studirn, und forgen fur die gant Christenbeit, wie er sich rumet, wartten muge, wie die Aposteln theten Act .vi. vnnd fagten. ift nit recht, bas wir bas wort gottis laffen, und bem tifch bienen, wir wollen an bem predigen unnd gepet bangen, unnd vbir bas werd andere vorordnenn. ift Rom nit anders, ben bes Enangelij und gepets vorachtung, vund tiefch bienft, bas ift, zentlich guts, vund renmet fich ber Apostel und Bapft regiment zusammen, wie Chriftus und Lucifer, homel vnnd belle, nacht vnnd tag, und benft boch Chrifti vicaring, und ber Aposteln nachfolger.

Aum vierdenn, bas vorordnet werd, bas feinn welt= lich fach gen Rom Bogen werd, fondern bie felben alle ber weltlichen gewalt laffenn, wie fie felbs feben in phren geiftlichen rechten, und boch nit halten. Denn bes Bapft ampt fol fein, bas er ber allergelertift in ber ichrifft, unnd warhafftig nit mit namen ber allerheyli=[F1a]gift, regiere die fachen die den glanben und bepliges leben der Chriften betreffen, die Primaten und Ertbischoff batu bal= ten, und mit phu drynnen handeln und forg tragen. wie fanct Paul .i. Corint .vi. leret, und hertiglich ftrafft, bas fie mit weltlichen fachen ombgiengen. Dan es bringt vn= treglichen ichaben allen landen, bas zu Rom folch fachen werden gehandelt, ba große toft auff gabt, babu bie felben richter nit wiffen bie sptten, recht vnd gewonheit lande, bas mehr mal, die fachen zwingen und giben noch phren rechten bud opinionen, bamit ben parteben muß vnrecht gescheben.

Daben, must man auch vorpieten in allen stifftenn, die grewlich schinderen ber Officiel, das sie nit mehr, dan des glaubens sach und gutter sitten sich annemen. was gelt, gut, und lepp odder ehre antrifft, den weltlichen

34 Jhejus.

richtern lassen. Darumb sol die weltliche gewalt des bannen und treyben nit gestatten, wo es nit glawben odder guttis lebenn antrifft. Genstlich gewalt sol genstlich gut regieren, wie das die vornunsst leret, genstlich gut aber ist nit gelt noch lepplich ding, hondern glaub und gutte werd.

Doch mocht man gonnen, bas fach, bie bo leben ober pfreund betreffen, fur bischoffen, ergbischoffen, Brimaten gehandelt wurden. Drumb wo ce fein mocht, gufchenden bie hedder und frieg, das ber primat in Germanien ein gemehn Confiftorium hielte, mit auditoribus, Cantelern, ber, wie zu Rom, fignaturas gratiae vund institige regiret. zu wilchem burch Appellation die fachen in beutschen landen murben ordenlich bracht und trieben, wilch man nit, wie gu Rom, mit zufelligen geschenden vnnb gaben befolten muft, baburch fie gewonten, recht vund vurecht vorfeuffenn, wie sie ist zu Rom muffen thun, barumb bas bbn ber Bapft fein [F1b] folt gibt, leffit fie fich mit geschencken felbs meften, ben es ligt phe zu Rom niemanbt etwas bran, was recht odder vurecht, sondern was gelt odder nit gelt ift. fondern mocht bas thun von benn Unnaten, obber fonft ein weg erbencken, wie ban wol mugen, bie bochvorstendiger vund in den fachen bag erfaren ben ich bin. Ich wil nur angeregt und vrfach zugebencken geben baben, benen, die bo mugen und genenat fein, beutscher Nation zuhelffen, widderumb Chriften und frem werden. noch bem elenden, hendnischen und undriftlichem regiment bes Bapfts.

¶ Jum funfften, das keine resernation mehr gelte, und kein lehen mehr behafftet werde zu Nom, es sterbe der besiber, es sen hadder drob, odder sen eynß Cardinals odder Bapsts gesind. Und das man strenglich vorpiete und were, das kein Curtisan auff prgent ein lehen, hadder anfahe, die frummen priester zu Citirn, tribulyrn, und auffs contentirn treyben. Und wo darumb auß Nom ein ban odder geistlicher zwanck keme, das man den vorachte, als wenn ein dieb hemandt in ban thet, drumb das man yhn nit wolt stelen lassen. ia man solt sie hart straffen, das sie des bans und gotlichs namens so lesterlich miß=

pranchen, phre reuberey zusterken, vnd mit falschem ertichten brewen, vnß treyben wollen bahyn, das wir solch lesterung gotlichs namen, vnd mißprauch Christlicher gewalt, sollen leyben vnd loben, vnd yhrer schalcheit sur got teilhafftig werden, so wir yhr zuweren sur got schuldig sein. wie sanct Paul Ro.i. die selben strafft, sie sein des tods wirdig, das sie nit allein solchs thun, kondern auch das sie vorwilligen vnd gestatten solchs zusthun. Zunor aber die lugenhafftige Reservatio pectoralis ist unleyblich, da [F2a] durch, die Christenheit so lesterslich unnd offentlich wirt zur schmach und spot gesetzt, das yhr obirster, mit offentlichen lugen handelt, vnd vmb das vorsundt gut gunst yderman unvorschampt betreugt und narret.

I Bum sechsten, bas auch abthan werden, die cafus refernati, die behalten fell, damit nit allein viel gelt von denn lentten geschunden wirt, gondern viel armer gewiffen von den muttrichten thrannen vorstrickt und vorwirret. zu ontreglichem schaben phres glaubens zu got. Szonderlich die lecherlichen, findischenn fel, die fie auff blagenn, mit ber bulla Cenae domini, die nit wirdig feinn, bas mann es teglich sund nennenn solt, schweng ban, fo groffe fel, Die ber Bapft, mit fennem ablas nachleffit. als bo feinn, fo pemand vorhyndert, ein pilgeryn gen Rom, odder brecht ben Turcken weere odder felicht bes Bapits brieffe. Marrenn fe vus, mit fo groben, tollen unbehenden ftucken, Bodoma und Gomorra unnd alle fund, die widder gottis gebot geschehen, vnd geschehen mugen, fein nit casus reservati, aber was got nie gepotten hat, vnd fie felb erdacht haben, bas muffen casus resernati sein, nur bas man niemant hondere gelt gen Rom gubringen, bas fie fur ben Turden ficher in wolluft leben, und mit phren logen, vunuten bullen und brieffe, die welt in phrer tyrannen behalten.

Solt nu billich ein folch wissen ben allen priestern obder ein offentlich ordenunge sein, das kein heymliche vnuorklagte sund, ein furbehalter fal ist. und ein iglicher priester gewalt hat, allerleh sund zuempienden, wie sie hmer genennet werden, wo sie hehmlich sein auch wider [R26] Abt, Bischoff noch Bapst gewalt hat, der eine phu

36 Tuš

furgubehalten. und wo sie das theten, so helt und gilt es nichts, weren auch drumb zustraffen, als die, on beselh, in gottis gericht fallen, unnd on ursach, die armen uns norstendigen gewissen vorstricken unnd beschweren. Wo es aber offentlich grosse sund sein, besonder, widder gottis gebot, da hats wol ein grund, casus reservates zuhabenn, doch auch nit zuniel, auch nit auß engener gewalt on ursach, Dan Christus hat nit tyrannen, sondern hyrten in seine kirche geseth, wie fanct Petrus sagt i. Pet. ult.

I Zum siebenden, bas ber Romische stuel die officia abtbue, bas gewurm und fcwurm zu Rom wenigere, auff bas, bes Bapits gesind muge von bes bapit engen gut erneret werden. und lag feinen boff, nit aller funigen hoff mit prangen und koffen vbirtreten. angeseben, bas folch weßen nit allein nie gedienet bat gur fachen bes Chrift= lichen glaubens, fondern fie auch dadurch vorhyndert, am ftudirn und gepet, das fie felbs fast nichts mehr wiffen vom glauben zusagen. wilchs, fie gar groblich bewenffet baben, in biffem letten Romischenn Concilio, barinnen unter vielen findischenn leuchtfertigen articel, auch bas gefest haben, bas bes menschen feel feb vufterblich, vnud ein priester bbe ein mal om Monat, sein gepet zusprechen schuldig ift, wil er fein leben nit vorlierenn. Bas folten Die leut, vbir der Chriftenheit und glaubens fachen richten, die vor groffem gent, gut und weltlicher pracht, erftodt und vorblend, um allererft feten bie fcel fen unfterblich, wilch nit ein geringe schmach ift, aller Christenheit, fo schimpflich zu Rom mit bem glauben ombgabn. Setten sie nu weniger gut vnd prangen, so mochten sie paß stus bieren und beetten, bas sie wirdig und tuchtig wurbenn, [F 3a] bes glauben sachen zuhandeln, wie sie vorgentten waren, ba fie Bischoffe vund nit funige aller funige gufein fich vormaffen.

Bum achten, bas bie schweren, grewlichen epde auffsgehaben wurden, so die Bischoff bem Bapft zu thun geswungen, on allis recht, bamit sie gleich wie die knecht gefangen werden, wie bas vntuchtige, ungelarte capittel, Significasti, von eygener gewalt und groß unuorstand setit. Ifts nit gung bas sie unns gut, lepp, und feel beschweren,

mit vielen yhren tollen gesetzen, dadurch den glauben geschwecht, die Christenheit vorterbet, sie nemen den auch gefangenn die person, yhre ampt vund werch, daryn auch die Innestitur, die vorteitten der deutschen kehßer geweßen, vnd in Franckreich und etlichen kunigreich noch der kunige sein. Dar ober sie mit den kepsern groß krieg und habder gehabt so lang bis das sie sie mit frecher gewalt genummen, und behalten haben bisher, gerad als musten die dentschen, fur allen Christen auff erden, des Bapsts und Romischen stules godel narn sein, thun und leyden, was sonst niemant leyden noch thun wil. Dieweil den dis stuck ehtel gewalt und renberen ist, zu hyndernisse bischofflicher ordenlicher gewalt, und zuschaden der armen seelen. Ist der keyser mit seinem adel schuldig, solch tyrannen zu weeren und straffen.

I zum newnden, das der Bapft vbir den Keyßer kein gewalt habe, on das er yhn auff dem altar salbe vund krone, wie ein Bischoff einen Kunig kronet, und yhe nit der teuffelischen hoffart hynfurt zugelassen werde, das der keyßer des dapste sinesse kunfur zu sieinen fussen sie, odder wie man sagt, yhm denn stegreyst halte, und den zaum seines maulpferds, wen ehr auffüht zureyten. Voch viel weniger dem Bapst hulde [F 3b] und trewe unterstenickeit schwere, wie die bepste unvorschampt surnehmen zusoddern als hetten sie recht darzu. Es ist das capitel Solite, darynnen bepstick gewalt vbir keyßerlich gewalt erhebt wirt, nit einis hellers wert, und alle die sich drauff grunden odder dasur surchten, die weyl es nit anders thut, den die heyligen gottis wort zwingt und dringt, von yhren rechten vorstand, auff yhr eygene trewn, wie ich das anzeigt hab ym satein.

Solch vbirschwendlichs, vbirhochmutigs, vbirfrenelichs furnehmen des Bapsts, hat der teuffel erdacht darunder mit der zeht, den Endchrift einzusuren, und den Bapst vbir got zurheben, wie dan schon viel thun und than haben. Es gepurt nit dem Bapst, sich zurheben vbir weltliche gewalt, den allein in geistlichen ampten, als do sein predigen und absolnieren, in andern studen sol er drunder sein, wie Baulus Roma xiij, und .i. Petrus .iij.

38 Thefus.

leren, als ich broben gesagt habe. Er ist nit ein stathalter Christi ym hymel, hondern allein Christi auff erden wandellend, dan Christus ym hymel, in der regierenden sorm, darff feynis stathalters, sondern sitt, sihet, thut, weyh vund vormag alle ding. Aber ehr darff seyn, in der dienendenn form, als er auff erden gieng, mit erbeyttenn, predigen, leyden und sterben, ho keren sie es umb, nehmen Christo die hymelisch regierende form, unnd geben sie dem Bapst, lassen die dienende form gant untergehen. Er solt schier der widderchrist sein, den die schristt heysit, Untichrist, geht doch alle sein weßen, werd unnd furnehmen widder Christum, nur Christus weßen unnd werd zunor-

tilgen und vorstoren.

Es ift auch lecherlich und findisch, das ber Bapft auf foldem vorblendten, vorfereten grund fich rumet [744] in feinem Decretal, Baftoralis, er fen des fengertumbs ein ordenlicher erbe, fo es ledig ftunde, wer hat es bom geben ? hats Chriftus than da er fagt, die furstenn der hendenn fein hern, phr aber folt nit fo fein? Sats phm fanct Peter auffgeerbet? Mich vordreuffet, bas wir folch vnuor= schampt, grobe, tolle lugen muffen om genftlichen recht legen und leren, dagu fur Christlich lere haltenn, fo es boch teuffelisch lugen sein. Wilcher art auch ist, bic vn= gehorete lugen, De bonatione Constantini. Es muß ein besinndere plage von got gewesen sein, bas fouiel vorstendige leut, fich haben laffen bereden folch lugen auff= Bunehmen, so fie boch fo gar grob und unbehend sein, bas mich bundt, es solt ein trunckenn bawr behender und geschickter liegen funden. Wie folt bestan bey einem tenger= thum guregieren, predigen, beten, ftubiern, vund ber armen warttenn, wilch ampt auffs aller engentlichft bem Bapft gusteben, vund von Chrifto mit fo groffem ernft auffge= legt, das ehr auch vorpot, fie folten nit rock, nit gelt mit fich tragen. Seintemal ber faumend folder ampt wartten fan, ber cyn ennigs hauß regieren muß, vnud ber bapft wil fehfertumb regieren, barbn bapft blebben. Es haben bie buben erdacht, die unter bes Bapfts namenn gerne bern weren vbir die welt, vud das vorstoret Romisch reich durch den Bapft, vund namen Chrifti widder auffrichten wie es por geweken ift.

¶ Jum zehendenn, das sich der Bapst enthalt, die handt auß der suppen zihe, sich keynis titels unterwinde, des kunigreichs zu Neapel unnd Sicilien. Er hat eben so viel recht drann als ich, wil bennocht Lehenherr drober sein. Es ist ein rand und gewalt, wie fast alle ander seine gutter sein, drumb solt yhm der keyser [F4b] solchs lehens nit gestatten, und wo es geschehn were, nit mehr vorwisligen, sondern yhm die Biblien und betbuch dasur antevgenn, das ehr weltlich hern lasse land und leut regieren, sonderlich die yhm niemant geben hat, und er presider und bette.

Solch mennung folt auch gehalten werden, vber Bononien, Imola, Bincent, Rauen, und allis was der Bapft in der Anconitaner Marck, Romandiol, und mehr lender welschis lands, mit gewalt eingenommen, vund mit vnrecht befitt, datu widder alle gebot Chrifti und fanet Panels fich brebu menget. ben alfo fagt fauct Baul, Niemant wickelt fich in die weltlichen geschefft, ber gotlicher ritter= schaff wartten fol, Ru fol ber Bapft bas heubt und ber erfte fein, in differ ritterschaff, bud menget fich mehr in weltlich geschefft, ben fein fenger noch funige, phe fo muft man phin erang helffen, und feiner ritterschafft warten laffen. Chriftus auch bes ftathalter ehr fich rumet, wolt noch nie mit weltlichem regiment zuschaffen haben, fo gar, das er zu einem der ein vrteil von phm vbir seinen bruber begeret sprach, wer hat mich bir zu einem richter ge= macht? Aber ber Bapft feret einhin unberuffen, unter-windet fich aller binge, wie ein got, bif bas er felb nit mehr wenß, was Chriftus fen, bes ftathalter er fich auff= wirfft.

¶ Zum ehliften, das das sußtussen des Bapsts, auch nit mehr geschehe. Es ist ein unchriftlich, ia Endchriftlich erempel, das ein armer sundiger mensch him lessit seine fuß tussen, von dem, der hundertmal besser ist den er, geschicht es der gewalt zueren, warumb thut es der Bapst auch nit den andern, der hehlickeit zueren. Halt sie gegen ander, Christum und den Bapst, Christus wusch seinen iungern die suß und trocknet sie, und die iungern wuschen sie him noch nie. Der Bapst als [G 1ª] hoher den

40 Thefus.

Chriftus feret bas umb, vund leffet es ein groß quabe feinn, bom feine fuffe gutuffenn, ber boch bas billich, fo es bemand von bom begeret, mit allem vormugen weeren folt, wie fanct Baul und Barnabas die fich nit wolten laffen ehren als got, von den zu Lyftris, fondern fprochen, mir fein gleich menschen als bbr. Aber unfer schmebchler habens no boch bracht, und vind einen abtgot gemacht, bas niemant nich fo furcht fur got, niemant bon mit folchem geperbenn ehret, als ben Bapit. Das funnen fie wol lenden, aber gar nicht, fo bes Bapits prachten ein barbreit murd abbrochen. wen fie nu Chriften weeren, und gottis ehre lieber hetten ben phr engenn, wurd ber Bapit nommer frolich werden, wo er awar wurd, das gottis ehre vorachtet, vnb feine engene erhabenn were, wurd auch niemant laffen bon ehren, big ber vormerdt bas gotis ehre wibber erhaben, und groffer ben fein ehre were.

Der selben groß ergerlichen hoffart ist auch das ein heßlich finck, das der Bapst phm nit lessit benugenn, das er reytten odder farenn muge, ßondern, ob er wol stard und gesund ist, sich von menschen, als ein abtgot mit vnerhorter pracht, tragen lessit. Lieber wie reymet sich doch solch Lucifersche hoffart, mit Ehristo, der zusussen gangen ist, und alle seine Uposteln? Wo ist ein weltlicher tunig geweßen, der so weltlich vnd prechtig hhe gesaren hat, als der seret, der ein hendt sein wil, aller der die weltlich pracht vorschmahen und sliehen sollen, das ist, der Christen. Nit das vns das fast sol bewegen an phm selds, hondern, das wir billich gottis zorn surchten sollen, ho wir solcher hoffart schmehossen, und vnsern vordrieß nit merden lassen. Es ist gnug das der bapst also tobet und narret. Es ist aber zumiel so wir das billichen und vorgunnen.

Dan wild Christen hert mag odder sol das mit lust sehen, das der Bapst, wen er sich wil lassen communiciern, stille sitt als ein gnad Zungher, vnd lessit him das sacrament von einem kniens den gebeugten Cardinal mit einem gulben rohr reychen, gerad als were das hepstig sacrament nit wirdig, das ein bapst, ein armer stindender sunder aufsstund, seinem Got ein ehr thet, sio doch alle andere Christenn, die viel hepstiger seinn den der allerseptigiste vatter der dasst, mit aller ehrbitetung dasselb empfahenn, was were es wunder das vns got allesanvet plagt, das wir solche vnehre gottis lepdenn vnd loben in vnsern presaten, vnd solche seiner vordampten hossart, vns teyshafstig machen, durch vnser

schwengen odder schmenchlen.

Alfo geht es auch, wen er das facrament in der procession vmbtregt, hon muß man tragen, aber das facrament stet fur hom

wie ein kandel weynß auff dem tisch, kurglich, Christus gilt nichts zu Rom, der bapst gilts alles sampt, und wollen uns dennoch dringen unnd bedrewenn, wir sollen solch Enderristliche taddel, billichen, prehssen und ehren, widder got und alle Christliche lere, belff nu got einem frehen Concilio, das es den Bapst lere, wie er auch ein mensch seh, unnd nit mehr dan got, wie er sich unterstehet zu sein.

I Zum zwelfften, bas man die walfarten gen Rom abethet, odder niemant von ehgener furwit odder andacht wallen liesse, er wurd dan zunor von seinem pfarrer, stad, odder vbirhern erkant, gnugsam und redlich vrsach haben. Das sag ich nit darumb, das walfarten boße sehn, konsern das sie zu disser zeit obel geratten, dan sie zu Rom kein gnt exempel, kondern ehtel ergerniß sehen. vund wie sie selb ein sprichwort gemacht haben, hhe nehr Rom, hhe erger Christen, bringen sie mit sich, vorachtung gottis und gottis geboten. Man sagt wer das erste mal gen Rom gaht, der sucht einen schalck zum andern mal synd er hhn, zum dritten, bringt er yhn mit erauß. Aber sie sein nw so geschickt wordenn, das sie die dreh reyk auff ein mal außerichten, vund haben surwar uns solch stucklin auß Rom bracht, es were besser, Rom nie gesehen noch erkandt.

[G16] Bud ob schon diesse sach nit were, so ist doch noch da, ein surtrefflicher. Nemlich die, das die einseltigen menschen dadurch vorsuret werden, in einem falschen wahn, und vunorstand gotlicher gebot. Dan sie mennen, das solch wallenn sev ein kostlich gut weret, das doch nit war ist. Es ist ein gering gut weret, zu mehr mallen ein bos vorsurisch weret, den got hat es nit gepotten. Er hat aber gepotten, das ein man sehnis weydes und kinder wartte, und was dem ehlichen standt zugeputt, dabeh seinem nehsten dienen vund helssenn. Nu geschicht es, das einer gen Rom wallet, vorzeret sunsstig hundert, mehr odder weniger, guldenn, das him niemant besolhen hat, vund lessit sein wehb und kind, odder yhe seinen nehsten dahehmen nodt leyden, und meynet doch der toricht meusch, er wol solche ungehorsam und vorachtung gotlicher gebot, mit seinem engenwissigen wallen schmucken, so es doch ein lantter furwit, odder teussels vorsurung ist. Da haben nu zugeholssen die Bepste mit obrem falschen, ertichten,

nerrischen gulden iaren, damit das volck erregt, von gotis gebotten gerissen, und zu phren engen vorsurischenn furnehmen gehogen, und eben dasselb angericht, das sie solten vorpotten haben. Aber es hat gelt tragen, und falschen gewalt gesterett, drumb hats must fortgaben, es sep widder

got, odder der feelen hehl.

Solch falsch vorsurischen glauben der einfeltigen Christen, außgurotten, und widderumb, einen rechtenn vorstand gutter werd auffgurichtenn, solten alle wallesart undergelegt wers den, den es ist kein guttis nit drynnenn, kein gepot, kein gehorsam, hondern ungehlich vrsach der sunden, unnd gottis gepot zunorachtung. Daher kummen ho viel betler, die durch solch wallen [G 2a] ungehlich buberen trebben, die

betteln on not leren und gewonenn.

Da kumpt her, freh leben vund mehr iamer, die ich ist nit zelenn wil. Wer un wolt wallen obder wallen geloben, solt vorhyn seinem Pfarrer odder vbirhern, die vrsach anzeygen, kund sichs das erst thet, vmb guttis werckis willenn, das das selb gelubt vnnd werck, durch den pfarrer odder vbirhern, nur frisch mit kussen tretten wurd, als ein teusselisch gespenst, vnd yhm anzeygt, das gelt vnnd die erbeyt, so zur walffart gehoret, au gottis gedot vnnd tausentmal besser werck anzulegenn. das ist, an die seinen, odder seine nehste armenn. Wo erst aber auß kurwit thet, land vnnd stedt zubesehenn, mag man yhm seynen willen lassenn. Hat erst aber in der kranscheit gelobet, das man die selben gelubd vorpiette, vorspreche, vnnd die gottis gebot dagegen emporhebe, das er hynsurt yhm benngenn lasse an dem gelubd in der tausse geschehen, gottis gebot zu halten. Doch mag man yhm auss das mal, sein gewissen zustillenn, sein nerrisch gelubd lassen außerichtenn. Niemandt wil die richtige gemenne straß gotslicher gebot wandeln, yderman macht yhm selb new weg vnd gelubd, als het er gottis gebot alle volnpracht.

Darnach kummen wir auff den groffenn hauffen, die das viel geloben, und das wenig halten. Zurnet nit liebenn hern, ich meyn es warlich gut, es ist die bittere und susse warheit, und ist, das man phe nit mehr bettel Closter bawenn lasse, hilff got, er ist schon viel zu viel.

Ja wolt got fie werenn alle abe, odder hee auff zween odder bren ordenn hauffet. Es hat nichts guts thann, es thut auch nymmer mehr gut, prehe lauffenn auff dem landt. Drumb ist meinn Radt, [G 26] Man schlag zehen, odder wieuiel yhr not ist, auss einen haussen, und mach epnis drauß, das gnugsam vorsorgt, nit betteln dursse. Des ift hie viel mehr antzuseben, was gemehnem hauffenn zur felickeit not ift, ben was fanct Franciscus, Dominicus, Angustinus, odber phe ein mensch gesett bat, besondern

weyl es nit geratten ift, phrer mennung nach. Und bas man fie pberhebe, predigens vund benchtens,

Es were ban bas fie von Bifchoffen, pfarrenn, gemenne, obber vbirfeit babu beruffenn unnd begeret murben. Ift boch auf foldem predigen und beschten nit mehr ban entel haß und nendt zwischen pfaffen und munchen, groß ergerniß und hunderniß bes gemennen volcks, erwachsen damit es wirdig wurden, und wol vordienet aufftuhoren, die weyl sein mag wol geratten werden. Es hat nit ein vngleich ausehen, das ber heylige Romische stuel solch her, nit omb foust gemehret bat, auff bas nit die priesterschafft und bistum, seiner thrannen unlendig, einmal phm zustarck wurden, und ein reformation ausiengen, die nit treglich feiner heplickeit were.

Daben folten auch auffgehaben werdenn, fo mancher= len fecten und unterschend ennerlen ordens, wilche zuwenlenn, vmb gar geringe vrfach sich erhaben, vnnd noch viel geringer sich erhalten, mit vnsaglichem haß und nend gegenander strehttend, fo boch nichts beste weniger ber Christliche glaub, der on alle folch unterschend wol bestat, auff bender fetten untergaht, unnd ein gut Chriftlich leben, nur nach ben engerlichen gesetzen, werden und weußen geschetzt und gesucht wirt, banon nit mehr ban gleugneren und feelen vorterben folgen und erfunden werden, wie bas fur augen

pberman ficht.

[3a] Es must auch bem Bapst vorpotten werden, mehr solcher orben auffignseten obber bestetigen, ia befolen werden, etlich abehuthun vnd in wenigere zal zuzwingen. Seintemal der glaub Chrifti, wilcher allein das heubts gut ift, und on eynigerley orden bestet, nit wenig fahre

leybet, das die menschen durch soniel und mancherley werch und weysen, leichtlich vorsuret werden, mehr auff solch werch und weyse zuleben, den auff den glauben zuachten. und wo nit weyse prelaten in flostern sein, die do mehr den glaubenn, den des ordens geset predigen unnd treyben, da ists nit muglich, das der orden solt nit schedlich unnd vorsurisch sein, einseltigenn seelen die auff die werch aslein achten haben.

Mu aber zu vufern zeitten gefallen fein, fast an allen ortern die prelaten die ben glauben gehabt vnd die orben eingesett haben, gleich wie vorteiten bey ben findern von Ifrael, ba die vetter abgangen waren, die bo gottis werck und wunder erkennet batten, fo bald anfiengenn phre finder auf unnorftand gotlicher werd und glaubens, abtgotteren, unnd engene menschliche werd auffburichten. Alfo auch ist lender, fold orden vnuorstendig worden gotlicher werd und glaubens, nur in phren engen regelen, ge= seten vund webfen fich iemerlich marteren, muben und erbehtten, vund boch uhmmer zu rechtem vorstand ehnis geiftlichen guttis lebens fummen, wie ber Apostel .ij. Timot. iij. vorfundigt hat vnd gefagt, Gie haben einen fchein einis geiftlichen lebens, vnnd ift boch nichts babyndenn, lernen ymmer und hmmer, und kummen boch nit babyn, bas fie wiffen, was warhafftig geiftlich leben feb, fo were es beffer, das kein kloster da were, wo kein gehstlicher vorstendiger ym Christlichen glauben Prelat regieret, ben ber felb mag nit on schaden und vorterben regieren, [3b] und foniel mehr, foniel er heyliger und ennis guttenn lebens ichennet. in feinen eußerlichen werden.

Es were meynis bebendens ein nottige ordnung, besondern zu vnsern ferlichen zehtten, das stifft vund kloster widderumb wurden auff die weyße verordenet, wie sie waren ym anfang, bey denn Aposteln vund ein lang zeit hers nach, da sie alle freh waren, einen hderman drynnen zusblehben so lang es yhm gelustet. Dan was sein stifft und kloster anders geweßen, den Christliche schulenn, dars ynnen man leret, schrifft vund zucht nach Christlicher weyße, vund lent auff erhog, zu regieren vund predigen. wie wir leßen, das sanet Agnes in die schule gieng, und noch

schen, in etlichenn framen klostern, als zu Onedlingborg vnnd ber gleochen, furwar es folten alle stifft und kloster auch fo frey sein, das sie got mit frebem willen, und nit ges

twungen bienftenn bientenn.

Alber darnach hat man es gefasset mit gelubbenn, vnd ein ewig gesenckniß brauß gemacht, das auch dieselbenn mehr dann die tauss gelubb wirt angesehenn, was aber sur frucht drauß ist summen, sehen horen, leßen und ersaren wir teglich mehr und mehr. Ich acht wol solcher mein radischlag sev auss allertorlichst angesehen, da frag ich itst nit nach. Ich radt was mich gut dunckt, vorwerss wer es wil, ich sich wol, wie die gelubd werden gehaltenn, honderlich der kenschet, die so gemehn durch solch solchen wirt, und doch von Christo nit gepoten, hondern fast wenigen geben wirt, wie er selb und sanct Paul sagt, Ich wolt gerne oderman geholssen, und nit fangen lassen Christische seelen durch menschliche engene ersunden wehße und geset.

[54a] ¶ Zum viertehenden, wir sehen auch wie die priesterschafft gefallen, und mancher arme pfaff mit weib und kind vbirladenn, sein gewissenn beschweret, da doch niesmannt zu thut hinen zuhelffenn, ob hin sast wol zushelffen were, lest Bapst vund Bischoff hie gehen was do geht, vorterben was do vortirbt, Szo wil ich erredten mein gewissenn, und das maul frey aufsthun, es vordrieß Bapst,

Bifchoff, odder wen es wil. und fag alfo.

Das noch Christus und der Apostel einsetzenn, ein ngliche stadt, einen pfarrer odder Bischoff sol haben, wie klerlich Paulus schreydt Tit. i. unnd der selb pfarrer nit gebrungen on ein ehlich weyd zuleben, sonder muge eynis habenn. wie sanct Paul schreydt i. Timot iij. unnd Tit. i. unnd spricht. Es sol ein Bischoff sein ein man der unstrefflich seh, unnd nur eynis ehlichen weyds gemalh, wilchs kindere, gehorsam unnd zuchtig sein ze. Den ein Bischoff und pfar ist ein ding bey sanct Paul, wie das auch sanct Hieronymus beweret. Aber die Bischoff die ist sein, weyß die schrifft nichts vonn, sondern sein vonn Christlicher gemenn, ordnung gesett, das einer ubir viel pfarr regiere.

Also lerenn wir auß dem Apostel flerlich, das in der Christenheit solt also zugahenn, das einn ygliche stat auß der gemehnn, eynen gelereten frumenn burger erswellet, dem selbenn das pfar ampt besilhe, und yhn vonn der gemehn erneret, yhm frey wilfver ließ, ehelich zu wersdenn, odder nit, der nebenn yhm mehr priester odder Dyaconn hette, auch ehlich odder wie sie wolten, die den haussen und gemehn hulffen regieren, [Substitution ift, in der friechschen sirchen. Da sein nu hernach mals da so viel vorfolgung und streyttes war widder die kehre, viel heyliger vetter gewesen, die sich freywillig des ehlichenn stands vorheyhet habenn, auss das sie deste daß studiereten und bereht weren ausst alle stund, zum tod und zum streyt.

Da ist nw der Nomisch stuel, auß engenem freuel drenn gefallen, und ein gemein gebot drauß gemacht, vorpotten dem priester stand ehlich zusein, das hat phn der teuffel gehehssenn. wie sanct Paulus .i. Timot. iiij. vorkundigt, Es werden kummen lerer, die teuffels lere bringen und vorpoieten ehlich zuwerden 2c. dadurch lepder soniel iamers erstanden, das nit zurzelen ist, unnd hat dadurch ursach geben der friechsen kirchen sich abzusondern, und vnendlich zwitracht, sund, schand, und ergernis gemehret, wie dan thut, allis was der teuffel ausabet und trebbet, was woln

wir nw hie thun?

Ich rad man machs widder fren, und laß einem heglichen sein fren wilkore, ehlich odder nit ehlich zuwerden. Aber da must gar viel ein ander regiment und ordnung der gutter geschehen, unnd das gant genstlich recht zu poden gehen, und nit viel lehen gen Rom kummen. Ich besorg, der gentz sen versach geweßen der elenden, unkeuschen keuscheit, darauß dan gesolget, das hderman hat wollen pfass werden, und hderman sein kind drauss sind int der meynung, keusch zuleben, das wol on pfassen stand geschehen kund, sondern sich mit zehtlicher narung on erbent und muhe zurneren, widder das gebot gottis Gen. iij. Du solt dein brot essenn hm schwenß dennis angesichts, habenn hm eine farb angestrichen, als solt hhr erbeit sein betten und meß halten.

[514] Ich laß hie anstehen Bapst, Bischoff, stifft pfaffen, wund munch, die got nit eingeset hat, habenn sie hun selbs burden auffgelegt, so tragen sie sie auch. Ich wil reden von dem pfar stand, den got eingeseth hat, der ein gemenn, mit predigen vund sacramenten regierenn nunß, ben hunen wonen, und zehtlich hauß halten. den selben solt durch ein Christlich Concilium nachgelassen wersden frenheit, chlich zuwerden, zuvormendenn ferlieseit und sund mag sie niemant vorpindenn, ob er gleich ein engel vom hymel were, schwehg dan bapst, und was da gegen ym geistlichen recht geseth, sein lautter sabeln und gesschweb.

Bentter rad ich, wer sich hynfnet weyhen lessit zur pfarr obder anch sonst, das er dem Bischoff, in keinen weg gerede, kenscheit zuhalten, und halt yhm entgegen, das er solch gelubd zusodern, gar kein gewalt hat, und ist ein teuffelisch tyranney solchs zusodern. Muß man aber odder wil sagen, wie etlich thun, Duantum fragilitas humana permittit. so deutte ein yeglicher die selben wort frey negatine, id est, non promitto castitatem, den frasgilitas humana non permittit caste vinere, sondern allein, angelica fortitudo et celestis virtus, auff das er ein frey geswissen, on alle gelubd behalte.

Ich wil nit rabten, auch nit weeren, daß go noch nit wender haben, ehlich werden, obder on weyd bleyden, stel das auff ein gemein Christlich ordnung, und einis yglichen bessern vorstand. Aber dem elenden hauffen wil ich meynen trewen radt nit bergen, und phren trost nit vorhaltenn, die do ist mit weyd und find vbirfallen, in schanden unnd schweeren gewissen siehen, das man sie ein pfassenn hure, die find, pfassenn tind schilt, und sag das fur mein hoff-

recht fren.

[\$16] Man findt manchen frummen pfarrer, dem souft niemand kein tadel geben mag, den das er gebreche lich ift, vand mit einem wehb zuschanden worden, wilch doch behde also geshunet sein in hhres herzen grand, das sie gerne wolten hmer beh eynander blehben, in rechter ehlicher trew, wen sie nur das mochten mit gutten ges

wissen thunn, ob sie auch gleich die schand mussen offentslich tragen, die zwey sein gewißlich fur got ehlich. Bub hie sag ich, das wo sie so gesynnet sein, und also in ein leben kommen, das sie nur phr gewissen frisch erredten, er nehm sie zum ehlichen weyb, behalt sie, und leb sonst redlich mit yhr, wie ein ehlich mann. vnangesehen, ob das der Bapst wil odder nit wil, es sey widder geystlich odder sleischlich gesetz. Es ligt mehr ann deiner seelen selickeit, den an den tyrannischen, engengeweltigen, freuelichen gesetzen, die zur selickeit nit not sein, noch von got gepotten. und solt eben thun, als die kinder von Israel, die den Alegiptern stolen yhren vordienten lohn, odder wie ein knecht seinem boswilligen hern, seinen vordienten lohn stule, also stiel auch dem Bapst bein ehlich weyb und kindt.

Wer ben glauben bat folchs zuwagenn, ber folge mir nur frisch, ich wil phu nit vorfuren, hab ich nit ge= walt als ein Bapft, fo hab ich boch gewalt als einn Chriften, mennem nehften zuhelffen und radten, von seinen funden und ferlickeiten. Bund bas nit on grund vund vrfach. Rum erstenn, Ge fan phe nit ein valider pfar ennis webbes mangeln, nit alleinn ber gebrechlickeit, fondern viel mehr, bes haußhalten halben. Sol er den ein wend halten, vnd yhm der Bapst das zulessit, doch nit zur ehe haben. was ist das anders gethan, [& 2a] dan ein man und wend ben einander allein lassen, vund doch vorpieten, sie solten nit fallen, Gben als ftro und fewr zusammen legen, und vorpieten es fol widder rauchen noch brennen. Bum andern, bas ber Bapft solchs nit macht hat zupietenn, als wenig als er macht hat zunorpieten, effen, trinden, und ben naturlichenn anggang, obber febft werbenn, brumb ifts niemandt fouldig zuhaltenn, vund ber Bapft fouldig ift aller fund, die bawiber gefcheben, aller feelen, bie baburch vorloren fein, aller gewiffen, die tadurch vorwerret und ge= martert feinn, bas er wol lengist wirdig weere, wer phn auß der welt vortrieben bette, fo viel elender feelen er mit bem teuffelischen ftrick erwurgt hat, wie wol ich hoff, bas vielen got an phrem end gnebiger fen geweßen, benn ber Bapft an phrem lebenn. Es ift noch nie guttis, unnb wirt uhmmer mehr auf bem Bapftum und feinen gefeten,

fummenn. Zum dritten, ob schon des Bapsts geset das widder ist, so doch einn ehlich stand wirt angefangenn widder des Bapsts geset, ist schon sein geset aus, unnd gilt nit mehr, dan gottis gebot, der do gebeut, das man und wehd niemant schehden sol, geht weht voir des Bapsts geset, unnd muß nit gottis gebot, umd des bepstlichen gebottis willen zurissen werden und nachblehden. Wie wol vil toller Jurissen mit dem Bapst haben Impedimenta erfunden, und dadurch vorhyndert, zurtehlet, vorwerret den ehlichenn standt, das gottis gebot ist drob gant untergangenn. Bas sol ich viel sagenn, sein doch in dem ganten gehstlichen Bapsts geset, nit zwo zehlen, die einen frummen Christen mochten unterwehsen, und lehder souiel yrriger und ferlicher geset, das nit besser weere man mecht ein Rotten haussen brause.

[H 26] Sprichftn aber, Es set ergerlich, und muß zus nor der Bapft drynnen dispensieren. Sag ich, was ergerniß drynnen ist, das set des Romischen smels schuld, der solch geset, on recht unnd widder got gesett hat, fur got unnd der heyligenn schrifft ist es kein ergerniß. Auch wo der Bapft kan dispensieren umbs gelt, in seinen geltsuchtigen, thrannischen gesetzenn, so kan auch ein heglicher Christen umb gottis unnd der seelen selickeit willeun, eben in dem selben dispensierenn. Dan, Christus hat uns frey gesmacht von allen menschen gesetzen, zunor wo sie widder got unnd der seelen selickeit sein. wie Gal. v. und .i. Corint. xi.

fanct Paulus leret.

¶ Zum funfigehenden, Das ich auch der armen floster nit vorgeß. Es hat der boß geyst, der nw alle stend, durch menschen geset vorwerret und untreglich gemacht hat, auch etliche Edte, Edtissen und prelaten besessen, das sie yhrn brudern und schwestern also vorstehen, das sie unr bald zur helle faren, unnd ein elend weßen auch hie suren, wie dan thun alle teuffels merterer. Nemlich haben sie yhn surbehaltenn in der beicht, alle odder yhe etliche todsund, die do heymlich seinn, das die sein bruder dem andern sol auffloßen, bey ban unnd gehorsam. Du sindet man an allen ortten nit allezeit Engel, ßondern auch sleysich und blut, die ehe alle ban und drewen leyden, ehe sie den prelaten und

bestimpten bezehtigern, hhr heymlich sund wolten bezehtenn, gehn drauff zum facrament mit solchen gewissenn, dadurch den sie irregulares werden, und des iamers viel mehr. Oblinde byrttenn, o tolle presatenn, o revssend wolffe.

Sie sag ich, wenn die sund offentlich ift obber befant. Bo ifts billich bas ber prelat allein fie ftraffe, und bie felben allein und fein andere mag er phu furbehal-[& 3ª]ten und außtiben, ber bemulichen bat er feine gewalt, weng gleich bie ergiften fund weeren, die man findet, obber finden fan. Bund wo ber prelat die felben außtengt, fo ift er ein Tyran, hat sein nit recht, greufft in gottis gericht. Szo rabt ich ben selbenn kindeln, brudern vnnd schweftern, wollen die vbirften nit laub geben zu beichten die benm= lichen fund, wilchem dw wilt, fo nym fie felber, vund flage fie beinem bruder odder schwester, bem obder bo bu wilt, lag bich absoluirun und troften, ganck unnd thu branff was du wilt vund folt, gleub nur fest, bas du fenft ab= foluirt, fo hat es nit nobt. Bud ben ban, irreauleritet. odder mas fie mehr drewen, lag bich nit betruben noch prre machen, fie gelten nit wentter, ben auff die offentlichen, odder befanten funden, fo die mant nit wolt befennenn, es trifft bich nichts. Was unmpftu bir fur, bu blinder prelat, durch bein drewen benmlich fund zuweren? laß farenn was du nit offentlich erhalten fauft, bas gottis gericht vund gnabe, auch zuschaffen habe mit ben bennen. Er hat dir fie nit fo gar in beine hand befolhen, das er fie gant auf feiner gelaffen habe. Ja bu haft bas weniger teyl vnter byr, lag bein ftatut ftatut fein, vnb heb fie nit in den homel, in gottis gericht.

¶ Zum sechtzehendenn, Es weere auch not, das die Jartag, begencenis, seelmessen, gar abethann, odder phe geringert wurdenn. Darumb, das wir offentlich sehen sur augen, das nit mehr, den ein spot drauß worden ist, damit got hochlich erzurnet wirt, und nur auff gelt, fressen und saussen, wen die elenden Wigilien und Messen, ho iemerslich geschlappert werdenn, noch geleßen noch gebettet, und obsie schon gepettet wurden, doch nit und gottis willen auß freyer liebe, [5336] kondern und gelts willenn, und vorpflichter

schuld, volubracht werden. Ru ifts doch nit muglich bas got einn werch gefalle, obber etwas ben bom erlange, bas nit in freger liebe geschicht. Szo ifts bbe chriftlich bas wir allis abthun, obber phe weniger machen, was wir feben, in einen migprauch fummen, vnnb got mehr erkurnet ben vorfunet. Es were mir lieber, ia got-angenehmer und viel beffer, bas ein stifft, firche obder floster, alle phre ierliche meg und vigilien auff einen hauffen nehmen, und hielten einen tag, ein rechte Bigilien und Meffe, mit berblichem ernit. andacht vund alauben fur alle phre wolthater, ban bas fie phr taufent und taufent alle Jar, einem bglichenn eine befiondere hielten, on folch andacht und glauben. D lieben Chriften es ligt got nicht an viel, fontern an wol betten, Ja er vordampt die langen vund viel gepeeten Matt. vi. unnd faat, fie werden nur mehr venn bamit vordienen. Aber ber gent, ber got nit fann trawenn, richtet folch mefen an, bat forge er mufte bungers fterben.

Jum sibentzehenden, Man must anch abethun etlich pene odder straff des geistlichen recht, honderlich das Intersict, wilch on allenn zweyffel der boß genst erdacht hat. Ift das nit ein teuffelisch weret, das man eine sund bessern wil, mit vielen und groffern sunden. Es ist yhe groffer sund, das man gottis wort und dienst schweygt odder niderlegt, den ob einer zwentig Bepste het erwurgt auff ein mal, schweyg den einenn priester, odder genstlich gut behaltenn. Es ist auch der karten tugent eine, die yhm genstlichenn recht gelernet werden, den das genstlich recht henssellen darumb genstlich, das es sompt von dem genst, nit vonn dem hehligen genst, hondern von dem boßen genst.

Den Ban must man nit ehr geprauchen, den wo die [5 4a] schrifft wenßet zuprauchen, das ist, widder die do nit recht glewben, odder in offentlichen sunden leben, nit vmbs zentlich gut. Aber nw ists umbkeret, gleubt, lebt yderman wie er wil, eben die am menstenn, die ander leut schinden und schenden mit bannen, und alle ban ist nur umbs zentlich gut ganghafftig sein, wilchs wir auch niemant, den dem henligen genstlichen unrecht zu daucken habenn. Dauon ich vorhyn zu sermon wentter gesagt babe.

Die andern straffen und penen, suspension, irreguliritet, aggranation, reaggranation, deposition, bliren, donner, vorsmaledevenn, vordampnen, und was der fundle mehr sein, solt man zehenn ell tieff begraben in die erden, das anch yhr nam und gedechtnis nit mehr auff erden were. Der boß genst, der durchs genstlich recht ist loß worden, hat solch grewlich plage unnd iamer, in das hymelisch reich der heyligen Christenheit bracht, unnd nit mehr dan seelen vorterben unnd hyndern dadurch zugericht, das wol mag von yhn vorstanden werden, das wort Christi Matthei ernij, weh ench schriftgelereten, yhr habt ench genommen die gewalt zuleren, und schlisset zu das hymelreich fur den menschen, yhr geht nit hynein, und weret den die hyns

ein geben.

Aum achtzehendenn, das man alle fest abethet, vnd allein den Sontag behielt, wolt man aber phe vnßer stawen, vnd der grossen hebligen fest haltenn, das sie all auff den Sontag wurden vorlegt, odder nur des morgens zur Meß gehalten, darnach ließ den ganten tag, werdel tag sein. Brsach, den als nu der mißpranch mit sauffenn, spielenn, mussig gang, vnnd allerley sund gaht, so ersturnen wir mehr Got auff die hebligenn tag, den auff die andernn. Bund sein gant vmbkeret, das heblig tag nit heblig, werdel tag, heblig sennn, [Hab der groß vnehre geschicht, mit den vielen hebligen tagen, wie wol etlich tolle prelaten mehnen, wen sie sanet Dtilien, sanet Barsbaren, und ein veglicher nach seiner blinden andacht, ein sessen, vnd ein veglicher nach seiner blinden andacht, ein sessen, hab gar ein gut werd than, so er viel ein bessers thet, wo ehr zu erenn einem hebligen, auß einem hebligen tag, ein werdel tag macht.

Dahn nympt ber gemeyn mann zween lepplichenn schaden, vbir dissen genstlichen schaden, Das er an sepner erbeyt vorsenmpt wirt, dahn mehr vorheret dann sonst. Ja auch seinenn lepp schwecht vnnd vngeschieft macht, wie wir das teglich sehen, vnnd doch niemant zubessern gestenett. Und hie solt man nit achten, ob der Bapst die sest eingesetzt hat, odder eine dispensationn und vrland haben must, Was widder got ist, und den menschen schol-

lich an lepp und seel, hat nit allein ein nglich gemenn, rabt obber vbirkeit gewalt abhuthun, und weeren, on wissen und willen, des Bapsts obder Bischoffs. Ja ist auch schuldig ben seiner seelen selickeit, dasselb zuweeren, ob es gleich Bapst und bischoff nit wolten, die doch die ersten solten sein, solchs zuweren.

Bub zunor solte man die firchwebe gant außtilgen, sepntemal sie nit anders sein, dan rechte taberun, Jarmarett vnd spiel hoffe werden, nur zur mehrung gotis vnehre vnd der seelen vnselickeit. Es hilfft nit das man wil auff blaßen, es hab ein gutten aufang, vnud sep ein gut werct. Hub doch got sein eygen geset auff, das er vom hymel herab geben het, da es in einn migprauch vorkeret wart, vnud keret noch teglich vmb, was er gesett, zupricht was er gemacht hat, vmb desselben vorkereten migprauchs willenn. wie ym .xvij. psalm stet vonn yhm geschrieben, du vorkeresten

bich, mit ben vorfereten.

Aum neuntehenden, Das die grad obder gelid [3 1ª] wurden geendert, in wilchen der ehlich ftand wirt vorpotten, als ba fein gefatterschafften, ber vierd und britte grad, bas wo ber Bapft zu Rom brunnen mag bifpenfieren umbs gelt, vnnb ichendlichen vorfeufft, bas auch bafelbs, mug ein nglicher pfarrer bifpenfierenn, vinb fonft vund ber feclen selideit. Ja wolt got bas allis was man zu Rom muß tauffen, und ben gelt ftrick bas genftlich gefet, logen. bas ein bglicher pfarrer basfelb on gelt mocht thun vund laffen, als ba fein, ablas, ablagbrieff, butter brieff, megbrieff, bub was ber Confessionalia obber buberen mehr feinn zu Rom, ba bas arm volck mit wirt betrogenn unnd vmbs gelt bracht, Dan fo ber Bapft macht bat, fein geltftrick und geiftliche net (gefet folt ich fagen) zunorkauffen umbe gelt, bat gewißlich ein pfarrer viel mehr gewalt bie felbenn zu renffen, und umb gottis willen mit fuffen gutretenn, bat er aber bas nit gewalt, fo hat auch ber bapft fein gewalt bie felben burch feinen ichenblichen Jarmaret zunorfeuffenn.

Dahnn gehoret auch, bas bie fasten wurdenn fren gelaffen einem yderman, und allerlen speng fren gemacht wie bas Enangelium gibt, dan sie selb zu Rom der fasten spotten, laffen uns haussen ole fressen, da sie nit yhr schuch 54 Jhesus.

mit liessen schmieren, vorkenffen vns darnach, frenheit butter vnd allerlen zuessen. Fo der henlig Apostel sagt, das wir des allis zunor frenheit haben auß dem Enangelio, Aber sie habenn mit hhrem genstlichenn recht vns gefangen vnnd gestolenn, auff das wirs mit gelt widder keuffen mussen, haben damit so blod schochter gewissen gemacht, das nit gut mehr von der selben frenheit zupredigen ist, darumb das sich das gemehnn volck so fast drynnen ergert, vnnd achtet fur grosser sund butter essen, den liegen, schweeren, vdder auch [3 1<sup>b</sup>] vnkenscheit trenben. Es ist doch menschen were, was menschen gesetzt habenn, man leg es wo man

byn wil, und enfteht nymmer nichts guts braug.

¶ Zum zwentigstenn, Das die wilden Capellen und feltfirchen wurden zu poden vorstoret, als da sein, da die newen walfarten hun gaben, Welknacht, Sternberg, Trier, das Gruntal, und ist Regenspurg, unnd der angal viel mehr. D wie schwer elend rechenschafft werden die Bischoff mussen geben, die solchs teuffels gespenst zulassen, und genieß dauon empfangen, sie solten die erstenn sein, dasseld zuweeren, so mehnen sie es seh gotlich hehlig ding, sehen nit, das der teuffel solchs treybt, denn gent zusetzen, falsche ertichte glaubenn auffgurichten, pfarr tirchen zuschwechen, tadernenn und hureren zumehren, unnut gelt und erbent vorlieren, und nur das arm volch mit der naßen umb furen. Hetten sie schrifft so wol geleßenn als das vordampt genstlich geset, sie wisten den sachen wol zuradten.

Es hilfft auch nit bas wundergenchen da geschehen, dan der boße genst kann wol wunder thun, wie vnus Christus vorkundigt hat Matt .xriiij. wen sie den ernst datu thetten, und vorpotten solch weßen, die wunder solten bald aufshoren, odder weere es von got, es wurd sich nit hyndern lassen durch yhr vorpietten. Und wen kein ander zenchenn weere, das solches nit von got sen, were das gnug, das die menschen, tobend on vornunsst mit haussenn, wie das sihe laussen, wilchs nit muglich ist auß got sein, so hat auch got nit danon gepotten, ist kein gehorsam, kein vordienst da, drumb solt man frisch drehn grehffen, und dem volck weeren. Den was nit gepotten ist, und sich trehbt mehr dan gottis gepot, das [32a] ist gewistich der

tenffel selbs. Auch fo geschicht ber pfarfirchen nachteil bran, das sie weniger geehret werben. Summa summarum, Es sein zehchen einis groffen vuglanbens hm volck, dan wo sie recht gleubtenn, hetten sie alle bing in phren engen

firchen, da bon bonn gepotten ift zugeben.

Aber was fol ich fagenn, ein hglicher gebendt nur, wie er ein folch walfart, in seinem frenß auffrichte und erhalte, gar nichts forgend, wie bas volck recht glewbe vnnd lebe, die regenten fein wie bas volck, ein blind fuert ben andern. Ja wo die walfarten nit wollen angeben. bebt man die bepligen an zurheben, nit den bepligenn zu ehren, die wol an bhr erhebenn gung geehret murben, fonbern geleufft vund ein gelt bringen auffpurichten. Da hilfft nw Bapft und Bischoff zu, hie requent es Ablas, ba hat mann gelts gung zu, Aber was got gepotten hat, ba ist niemant sorgfeltig, ba leufft niemant nah, ba hat niemandt gelt zn. Ach das wir fo blind fein, und bem teuffel in febnen gespenften nit allein feinen mutwillen laffenn, fondern, auch fterden, vund mehren. 3ch wolt man ließ die lieben beyligenn mit fribenn, vnnd bas arm vold unnorfuret. Wilcher genft hat bem Bapft gewalt geben, die bebligen gurbeben? wer jagts bbm ob fie beplig obder nit beplig fein? feinn Bonft nit fund gnug auff erdenn, man muß got auch vorsuchen, in fenn prtent fallen, vnd bie lieben bepligen zu gelt futen auff fetenn.

Drumb rad ich, man laß sich die heyligen selbs ersheben. Ja got allein solt sie erheben, und heglicher bleybe in seyner pfarr, da er mehr findt, dan in allenn walkirchen, wen sie gleich alle ein walkirchen weeren. Hie sindt man tauff, sacrament, predigt, und deinen nehsten, [I 2<sup>b</sup>] wilchs grosser ding sein den alle heyligen hm hymel, den sie alle sein durchs wort gottis und sacrament gebeyliget worden, die wehl wir den solch grosse ding vorachten, ist got in seinem zornigen vrtenl gerecht, das er vorhengt dem teuffel, der und hyn unnd her furet, walfart auffricht, Capellen und kirchen anhebt, heyligen erhebung zuricht, unnd der narnwerch mehr, damit wir, auß rechtem glauben in new salsche mißglauben fahren, gleich wie er vorheytenn thet dem volch von Israel das er vonn dem tempel zu Hierns

56 Shejus.

salem, an unhehlig ortter vorsuret, boch in gottis namen und guttem schein der heylickeit, bawidder alle Propheten predigten und drob gemartert worden. Aber ist prediget niemand dawidder, Es solten yhn villeicht Bischoff, pabst, pfaffen und munch auch marteren. Der art muß ist auch Antoninus zu Florent, und etlich mehr heylig und erhaben werden, auff das yhre heylickeit zum rhum und gelt dienen mugen, die sonst allein zu gottis ehre und auttem erempel

bet gedienet.

Bund ob icon beyligen erheben vortentten were gut geweßen, fo ifts boch ist uhmmer gut, gleich wie viel ander bing vortentten fein gut gewegen, und boch nw ergerlich und icheblich, als ba fein fenrtag, firchenschat und zierben. Den es ift offenbar, bas burch beyligen erhebung nit gottis ehre noch ber Chriften befferung, Bondern gelt vund rhum gesucht wirt, bas einn firch wil etwas begonders fur ber ander fein und haben, vund bor lebd were, das ein ander bes gleuchenn bette, und phr fortenl gemehn were, fo gar hat man genftliche gutter zu migprauch und gewinst zent= licher gutter vorordenet, in differ ergiften lettenn gent, bas allis mas got felber ift, muß dem gent bienen. Huch fo bienet folch fortent, nur gur zweheren fecten und hoffart, bas [33ª] ein firch ber andern ungleich, fich unternander vorachten und erheben, fo boch alle gotliche gutter, allen gemein vund gleich, nur zur ennicheit bienen follen, ba bat ber Bapft auch luft zu, bem lebb weere, bas alle Chriften alench bub ebnis meerenn.

Sie horet her, bas man abthun folt odder vorachten, odder phe gemenn machen, aller firchen frenheit, bullen, und was der Bapft vorkeufft zu Nom auff sepnem schindsleich. Den fo er Wittenberg, Halle, Benedig und zunor seinem Rom vorkeufft odder gibt, Indulta, prinilen, ablas, gnade, fortenl, facultates, warumb gibt erft nit allen kirchen in gemenn? Ift er nit schuldig allen Christen zuthun umb sonst und gottis willen, allis was ehr vormag, ia auch sein blut fur sie zunorgissen, fo sag mir, warumb gibt er odder vorkeufft, diser firchen und der ander nit? odder muß das vorslucht gelt in seiner hehlickeit augenn fo ein groß untersichen machenn unter den Christenn, die alle gleich tauff,

wort, glaub, Christum, got, vund alle ding haben. Wil man vns ben aller ding mit sehenden augen blind machen, vnd mit rehner vornunsst toricht machen? das wir solchen geht, bubereh, vnd spiegel sechten sollen anbetten. Er ist ein hyrtte, ia wo du gelt hast, vund nit wehtter, vnd schemen sich bennoch nit solch bubereh mit heren bullen auß hon vnd her furen. Es ist ohn nur vmb das vorslucht gelt

guthun, vnd fonft nichts mehr.

Szo rad ich bas, fo fold narn werd nit wirt abethan, bas ein valich frum Chriften mensch fein augen auffthu, vnud lag fich mit ben Romifchen bullen, flegel, und ber glenfferen nit herben, blebb babenmen, in feiner firchen, und lag ohm fein tauff, Guangeli, glaub, Chriftum unnd got, ber an allen ortten gleich ift, bas befte fein, vnd ben Bapft blevben, einen blinden furer [3 3 b] ber blindenn. Es fan bur wibber Engel noch Bapft fouiel geben, als bur got in benner pfar gibt, ia er vorfuret bich vonn ben gotlichen gaben bie bu vmb fonft haft, auff feine gaben, bie bu feuffen muft, vub gibt bor bleb vmbe golt, fell vmbe fleifch, fchnur omb ten beutel, machs vmbs honnig, wort ombs gut, buchftaben umb ben gehft, wie bu fur augen fibeft, und wilts bennoch nit merckenn, foltu auff feinem vergamenn vnnd wachs gen hymel farenn, fo wirt bir ber wagenn gar bald zuprechen, bud bu in die belle fallen, nit in gottis namen. Lag birg nur ein gewiß regel fein, mas bu vom Bapft feuffen muft, bas ift nit gut noch von got, ban was auß got ift, bas wirt nit allein omb fonft gebenn, fonbern alle welt wirt brumb gestrafft und vordampt, bas fie es nit hat wolt vmb fonft auffnehmenn, als ba ift, bas Enangeli, vnd gotliche werd. Solch vorfureren haben wir vor= bienet vmb got, bas wir fein hepligis mort, ber tauff anade vorachtet haben. wie fanct Paulus fagt, Got wirt fenden, ein frefftige prrung allen ben bie bie warheit nit haben auffgenommen zu phrer feliceit, auff bas fie glewben und folgen ber lugen und bubereben, wie fie wirdig fein.

¶ Zum .xxi. Es ift wol ber groften not ebne, bas alle betteleh abthan murben in aller Chriftenheit, Es folt phe niemand unter ben Chriften betteln gahn, es were auch ein lenchte ordnung brob zumachen, wen wir ben

58 Thefus.

mut vnd ernst datu theten. Nemlich das ein vglich stad ihr arm leut vorsorgt, und keynen frembden betler zuliesse, sie hiessen wie sie wolten, es weren walbruder odder bettel orden. Es kund ihe ein iglich stadt die ihren erueren, und ob sie zu gering were, das man auff ben unbligenden dorffen auch das volck vormanet datu geben, mussen sie doch sonst soniel landlauffer und boser [3 4"] buffen, unter des bettelus namen erneren, so kund man auch wissen,

wilche warhafftig arm weren obber nit.

Szo muste da sein ein vorweßer odder vormund, der alle die armen kennet, und was yhn not were dem Nad odder pfarrer ausagt, odder wie das ausst beste mocht vorordnet werden. Es geschicht, meynis achten, ausst keinem handel soniel budereyen und triegerehen, als ausst dem bettel, die do alle leichtlich weren zunortrehden. Auch so geschicht dem gemeinen volck wehe, durch so freh gemeyn bettelnn. Ich habs odirlegt, die funst odder sechs bettel orden kommen des iaris an einen ort, ein halber mehr dau sechs odder sieben malen, dazu die gemehnen betteler, botschafften, und wallebruder, das sich die rechnung sunden hat, wie ein stad beh sechsig mal ein iar geschett wirt, on was der weltlichen odirkeit gepur, aussieh, und schetzung geben wirt, und der Nomische stuel mit seiner war raubet, und sie vunutzlich vorzehren, das myrs ter großen gottis wunder einis ist, wie wir doch bleyben nungen, und erneret werden.

Das aber etlich mehnen, es wurden mit der wehße die armen nit wol vorsorgt, vond nit ßo groffe stehnen heußer vand kloster gepawet, auch nit ßo rehchlich, das glaub ich sast wol, Ists doch auch nit not, wer arm wil sein, solt nit reich sein, wil er aber reich sein, so greiff er mit der hand an den pflug, und sinchs hhm selbs auß der erden. Es ist gung das zimlich die armen vorsorgt sein, da ben sie nit hungers sterben noch erfrieren, Es sugt sich nit das einer aus andern erbeit mussig gehe, reich seh, vud wol lebe, beh einis audern vhel leben, wie ist der vorseret mißpranch gehet. dan sanct Paul sagt, wer nit erbeytet, sol auch nit essenu vonn got vorordnet, denn allein denn pres

digenden vnnd regierendenn priestern, [34b] wie sanct Paus in Corint .ir. umb phrer genstlichenn erbent, wie auch Christus sagt zu ben Aposteln, Gin nglicher wirder ist

wirdig fennis lonhs.

I Rum .xxij. Es ift auch zubesorgenn, bas bie viel Meffen, fo auff stifft und floger gestifft sein, nit allein wenig unt fein, fondern groffen gorn gottis erwecken, Derhalbenn es nutlich were, ber felbenn nicht mehr ftifften, fondern der gestifftenn viel abethun, feintemal man fibt, wie fie nur als opffer vnud gutte werd gehalten werdenn, fo fie boch facrament sein, gleich wie die tauff vund bug, wilch nit fur anderen, fondern allein bem der fie empfehet nut feinn. Aber nu ift es eingeriffen, bas Deg fur · lebendig und todten werden gehalten, vund alle bing brauff gegrundt, barumb phr auch fouil gestifft wirt, vund ein fold weßenn drang worden, wie wir feben. Doch bit ift villeicht noch zufrisch vund vnaehoret bing, konderlich benen, die burch folder Meffen abgang forgenn, es werd bhu phr handwerg und narung nydergelegt, muß ich weytter danon zusagen sparen, big das widder aufffum rechter vorstand, mas unnd wo zu die meß gut sep. Es ift lender un viel Jar lang, ein handwerck zehtlicher narung brauß worden, das ich honfurt wolt radten, ehe ein horte odder fonft werdman, che ein priefter odder munch werden, er wiffe ban vorbbn wol, mas meßhalten feb.

Ich rede aber hie mit nicht, von den alten stifftenn vand thumen, wilch on zwehffel darauff sein gestifft, das die wehl nit ein heglich kind vom Abel, Erbs besither und regierer sein sol nach deutscher nation sitten, in den selben ktifften mocht vorsorgt werden, und al da got frem dienen, studien, und geleret leut werden vand machen. Ich rede von den newen stifften, die nur auff gepet und meskalten gestifft sein, durch wilcher exem [A 1a]pel, auch die alten, mit glenchem gepet und Messen beschweeret werden, das die selben kein nut sein, odder gar wenig, wiewol es auch von gottis gnaden kompt, das sie zu letzt, wie sie wirdig sein, kummen auss die hefen, das ist auss ter Ehoral senger und orgel geschren, und faulle, kalte meß, damit nur, die zeptlichen gestifften zins erlanget vand vorsehret werdenn.

Ach solch bing solten Bapft, Bischoff, boctores, beschen und beschreiben, so seynt sie, die es am mensten trenben, laffens hmmer ennher gahn, was nur gelt bringt, suret mmmer ein blind ben ander, bas macht ber gent unnd bas genstlich recht.

Es must aber auch nit mehr sein, bas einn person, mehr ben eine thumeren und pfreund hette, und sich messiges stands benugen liesse, bas neben hom auch ein ander was haben mocht. Auss das abginge, ber enschulbigung die do sagenn, Sie mussen zu hhres redlichen stands erhaltung mehr ben eine haben, man mocht redlichen stand so groß messen, es wer ein gant sand nit gnug zu seyner erhaltung, so leusst der gent und hehmsliche mistraw zu got, gar sicher daneben her, das es offt wirt fur nobt des redlichenn stands anhogen, das santter

gent und mißtram ift.

¶ Jum.xriij. Die bruderschafften, item ablas, ablas brieff, butter brieff, meßbrieff, dispensation, vnnd was des dings gleich ist, nur allis erseufft vnnd ombbracht, da ist nichts guttis, kan der Bapst dispensiern mit dyr, in putter essenn, Meß horen 2c. so sol ers dem pfarrer auch lassen kunden, dem erß nit macht hat zunehmen. Ich rede auch von den bruderschafften, darhnuen man ablaß, Meß vnnd gutte werd außtehllet. Lieber du hast in der tauff ein bruderschafft mit Christo, allen engeln, hehligen und Christon auff erden ans [K 1<sup>b</sup>]gesangen, halt die selben vnnd thu hhr gnug, so hastu gnug bruderschafftenn, laß die andern glehssen wie sie wollenn, so sein sie gleich wie die zalspsennig gegen die gulden. Wo aber ein solche were, die gelt zusammen gebe, arme lent zuspehsen, oder sonst hemand zuhelssen, die were gut, vnnd het hhr ablas und vordinst hm hymel. Aber ist seinn es Collation unnd seussere drauß wordenn.

Bunor folt man furiagen auß beutschen landenn, die bepftlichen botschafften, mit phren faculteten, die sie vus vmb groß gelt vorkauffen, das doch lantter buberen ift, also da sein, das sie gelt nehmen und machen vurccht gut, recht, loßenn auff die ebde, gelubd vund bundt, zurehssen damit und lernen zurehssen trew vnnd glaub, unterenander

3befus.

61

zugesagt, sprechen der bapft habs gewalt. Das hensset fie der bose genst reden, und vorkeuffen uns so teufflische lere, nehmen gelt drumb, das sie uns sunden leren und qur belle furen.

Wen fein ander boger tuck were, der do beweret, das der Bapft der recht Endhrift sen, fo weere eben dißes stud gnugsam das zu beweren. Horestu es bapft nit der allers hepligst, fondernn der aller sundigst, das got dennen stuel vom hymel auffs schirest zurstore, und in abgrund ber hell send, wer hat dir gewalt gebenn, dich zurheben vbir dennen got, das zuprechen und loßen das er gepotten hat, und die Chriften, fonderlich bentsche Ration, die von edler natur, bestendig vund trem in allen historien gelobt sein, zuleren, vubestendig, mennendig, vorrether, bogbicht, tremlog feinn, Got hat gebottenn, man fol end und trem halten auch benn fennben, und bu unterwindist bich folchs gepot zulogen, setist in bennen fetrischen, enbchriftischen gepot zulogen, jegist in desnen tegrischen, endcristischen decretalen, du habst sein macht, vnnd leugt durch dein hals [K2a] vnd sedder der boß Satan, als er noch nie gelogen hat, zwingst vnnd dringst die schrift nach deinem nutwillen. Ach Christe mein her sich erhab, laß her brechenn deinen iungsten tag, vnd zurstore des teussels nehst zu Nom, die sitht der mensch danon Paulus gesagt hat, der sich fal vbir dich erheben, und in denner firchen siten, sich stellen als einenn got, der mensch ber sunden und fun ber vordamniß. mas ift bepftlich gewalt anders ben nur fund und bogheit leren und mehren, nur feelen zur vorstampnig furen, unter beinen namen und schenn?

Die kinder von Ifrael muften vortebtten haltenn ben end, den fie ben Gabaoniten bhren febuben unbewuft und betrogen than hetten. Bud ber funig Zedechias muft iemerlich mit allem volck vorloren werden, drumb bas er dem kunig zu Babhlonienn seinen end brach. Bund beh vns vor hundert Jaren, der febne kunig zu Polen und Bugern Bladislaus, lehder mit fo viel fehnis volcks ersichlagen wart vom Turcken, darumb das durch Bepftliche botschafft und Cardinal er sich ließ vorsuren, und den seligen nuylichen vortrag unnd ehd mit den Turcken gemacht, zurehs. Der frum kehfer Sigmund het kein gluck mehr 62 Thefus.

nach dem Concilio Constantien, darinnen er brechen ließ die bussen das geleyd, so Johan. huß vund Hieronymo geben war, und ist aller iamer zwischen Behmen unnd uns darauß erfolget. Und zu unsern zeytten, hilff got, was Christlichs bluts ist vorgossen, vbir den eyd und pund, den der Bapst Julius zwischen dem keyßer Maximilian und kunig Ludwig von Franckreich macht unnd wider zureiß, wie mocht ichs als erzelen, was die bepst haben iamer angericht, mit solcher teusslischen vormessenheit, eyd und gelubd zwischen grossen hern zureissen, darauß sie als ein schwmpss machen und gelt dazu nehmen. [K2b] Ich hoss der ungst tag sey sur der thur, es kann unnd mag yhe nit erger werdenn, den es der Romische sinel treybt. Gottis gepot druckt er unter, seinn gepot erhebt er druber, ist das nit der Endchrist, so sag einn ander wer er sein muge. Doch dauon ein ander mas mehr und besser.

A Zum .xxiiij. Es ist hoh zent, bas wir auch einn mal ernstlich und mit warbent ber Behemen sach furnebmen, fie mit vns, vnd vns mit hhnen zunorennigen. bas ein mal auffhoren die grewlichenn lesterung, haß und nend auff bender fentten. Ich wil menner torhent nach ber erste mein gutbuncken furlegen, mit vorbehalt ehng halichen beffere vorstand. Bum erften, muffenn wir warlich bie warheit bekennen, und unfer rechtfertigen laffen, ben Behemen etwas zugebenn. Nemlich, das Johannes huß vund Hieronymus von Prag, zu Coffnit wider Bepftlich, Chriftlich, Revferlich gelend vund end, fein vorprand, bamit widder gottis gepot geschehen, und die Behemen hoch zu bitterfent vorurfacht sein, vnnd wie wol fie folten vol= kommen gewesen sein, solch schwere vnrecht, und gottis ungehorsam von den ungern gelitten haben, fo sein sie doch nit schuldig geweßen, folchs zubillichen, und als recht gethan bekennen. Ja fie folten nach heutigs tags brob laffenn lenb vnnd leben, ehe fie bekennen folten, bas recht fen, tengerlich, bepftlich, Chriftlich gelend brechen, trewloß bawibber handeln. Darumb wie wol es ber Bebemen ungedult ift, fo ifts boch mehr bes Bapfts und ber feinen fcult, all ber iamer, all ber hrtumb, und feelen porterben, bas febnt bem felben Concilio erfolget ift.

63

3th wil bie Johannis buß artickel nit richten, noch fein prtumb vorfechtenn, wie wol mein vorstand noch nichts preigis ben phu fundenn hat, vund ichs mag [R 3a] frolich alaubenn, bas bie nichts guttis gericht, noch redlich vor-Danipt haben, Die burch phren trewlokenn banbel, Christlich gelend und gottis gebot vbirtretten, on zwenffel, mehr vom bogen genft, ben vom bepligen genft befeffen gewegen feinn. Es wirt niemand brann zwenffeln, bas ber heplig geift nit widder gottis gepot handelt, fo ift niemandt fo vnwyffendt, bas gelend und trem brechen, fen wider gottis gepot, ob fie gleich bem teuffel felbe, schweng einem teter were zugesagt, fo ist anch offinbar, bas Johan. huß und ben Behemen solch gelend ist zugesagt und nit gehalten, fondern barnber er vorprennet. Ich wil auch Johan, huß tennen henligen noch Marterer machen, wie etlich Behemen thun, ob ich gleich befenne, bas bom vnrecht geschehen, und fein buch und lere unrecht vorbampt ift, ban gottis gericht fein benmlich vnnd erschrecklich, die niemant ban er felb allein offinbarn und aufdruckenn fol. Das wil ich nur fagenn, er feb ein feter wie bog er pmer mocht fein, Bo hat man phu mit vnrecht und widder got vorprennet, und fol die Bebemen nit bringenn folche gubillichenn, obber wir fummen fonft nommer mehr gur ebnickeit. Es muß vuns die offentliche warheht ehnis machenn, vund nit Die ebgensbunicfeit. Es hillft nit bas fie gu ber geht haben furgewendet, bas ehnem feber fen nit zuhaltenn bas gelend, das ift eben fo viel gefagt, man fol gottis gepot nit haltenn, auff bas man gottis gepot halte. Es hat fie ber teuffel toll onnd toricht gemacht, bas fie nit haben gegebenn was fie geredt odder gethan haben. Gelend halten hat got gepoten, bas folt man haltenn, ob gleich bie welt folt untergeben, schweng ban ein feter log werben, fo folt man bie feter mit schrifften, nit mit femr pbirminden, wie die alten vetter than habenn. Wen es funft were, mit [K36] fewr feter vbirwindenn, fo weren die hencker die geleretiften doctores auff erdenn, durfftenn wir auch nit mehr ftudierenn, fondern wilcher ben andern mit gewalt phirmund, mocht bon vorprennenn.

Bum andern, bas Renger und Fursten hynein schickten

64 Thefus.

etlich frum vorstendig Bischoff und geleretenn, ben lenb feinenn Cardinal noch bepftlich botichafft, noch febermenfter, ben bas volck, ift mehr ban zuniel ungeleret, in Christ= lichen fachen, und fuchen auch nit ber feelen behl, fonbern wie bes Bapfts beuchler alle thun, phr engen gewalt, uns unnd ehre. Gie fein auch die heubter geweßen bifes iamers gu Coftnit. Das die felben geschickten folten erfunden ben den Behemen, wie es umb phren glauben ftund, ob es muglich were, alle phr fecten, in eine zubringen. Sie fol fich ber Bapft vmb ber feelen willen, ein gest lang feiner vbirkeit eußern, vnd nach dem statut bes allerchriftlichsten Concili Niceni, den Behemen zulassen, einen Ergbischoff gu Prag, auf phuen felbe gurwelen, wilchen bestetige ber Bischoff zu Olmutz in Mehren, obber ber Bischoff zu Gran in Ungern, obber ber Bischoff vonn Gnezen in Polen, ober ber Bischoff zu Magdeburg in beutschenn. Ift gnug wen er von bigen einen obber zween bestetiget wirt, wie zu den zentten fanct Chpriani geschah, und ber bapft hat folche feinis zuwerenn, weeret er es aber, fo thut er als ein wolff vund thran, vnd fol hom niemant folgen, vnd seinen bannen mit einem wibber bannen guruck trebben.

Doch ob man fanct Peters finel zu ehren wil folchs thun, mit wiffen bes bapfts, lag ich geschehen, fo ferne, bas bie Bebemen nit einen heller brumb geben, vnd fie ber bapft nit ein harbreit vorpflichte, unterwerff mit [R 4a] enden vund vorpundnig feiner thrannenen, wie er andern allen bischoffen widder got und recht thut, wil er nit laffen phm genugen an ber ehre, bas fein gewiffenn brumb gefragt wirt, fo lag man phu mit seinen enden rechten, gefeten und tyrannenen ein gut Jar haben, und lag gnug fein an der erwelung, und bas blut aller feelen fo in ferlickeit blebben, vbir seinen half schrepen, ban niemant fol vnrecht bewilligen, vnd ift gnug der tyrannen die ehre erboten. wen es phe nit anders mag fein, kan noch wol des gemennen volets erwelung und bewilligung, einer tyranni= schen bestettigung gleich gelten, doch hoff ich es sol nit not haben. Es werden phe zu let etlich Romer odder frum bischoff und gelereten, bepftlich thrannen mercken und meeren.

3ch wil auch nit rabtenn, bas man fie zwing, benber gestalt bes facraments absuthun, die went baffelb nit vndriftlich noch feterisch ift, fondern, fie laffenn blebben wo fie wollenn, in der felben webfe, doch bas ber new bischoff drob fen, das nit vnennickeit umb folder wenke fich erhebe. fondern fie autlich unterweiß, bas feinis nit priumb fen, gleich wie nit zwitracht machen fol, bas bie priester ander went fich flenden unnd perben, den die lebenn. Deffelben gleichenn ob fie nit wolten Romische geiftliche gesetz auff= nehmen, fol man fie auch nit bringen, gondern gum erften warnebmen, bas fie um glauben und gotlicher ichrifft recht wandeln, ben Chriftenlicher gland vnud stand mag wol bestan, on bes Bapits untreglichenn gesetzenn. Ja er mag nit wol bestann, es seb ben ber Romischenn gesets weniger odder keine, wir feinn in ber tauff frey wordenn, vund allein gotlichenn wortten unterthann, warumb fol und einn mensch in seine wort gefangenn nehmenn? [K4b] wie sanct Paus Ins sagt, Ir sept fren wordenn, werbet phe nit knecht ber menichenn, bas ift ber, die mit menschen gesetzen regieren.

Wen ich wuste bas bie pighartten feinen hrtumb betten, hm facrament bes Altaris, ben bas fie gleubten, es fen warhafftig brot vnnd wein naturlich da, doch drunder warhafftig flensch und blut Chrifti, wolt ich sie nit vorwerffen, fondern unter ben Bischoff zu Brage laffen fummen, ben es ift nit ein articfel bes glaubens, bas brot und wein weffenlich und naturlich feb ym facrament, wilchs ein wahn ift fancti Thome vund bes Bapfts, fondern bas ift ein artidel bes glaubens, bas in bem naturlichen brot und wehn, warhafftig naturlich fleisch und blut Chrifti fen, so solt man bulben bebter sehtten mabn, big bas fie ebnis wurdenn, diewehl fein ferlickeit bran ligt, bu gleubst bas brot da seh odder nit. Den wir muffen vielerlen wenße und orden lenden, die on ichaben bes glaubens fein. wo fie aber anders gleubten, wolt ich fie lieber drauffen wiffen, boch sie unterwenßen bie marbeit.

Was mehr brthum und zwispaltickeit in Behemen ers funden wurd, solt man bulben big ber Ergbischoff widder eingeseffen, mit der zeht den hauffen widder zusamenn brecht, in ein eintrechtige lere. Es wil furwar, nit mit 66 Thefus

gewalt noch mit trogenn, noch mit eylen, widder vorsamlet werden. Es muß wehlle, und sanfftmutickeit hie seinn, Muste boch Christus fo lang mit sehnen inngern umbgahn, und phren unglauben tragenn, biß sie glenbtenn seiner ufferstentniß. Were nur widder ein ordenlicher Bischoff und regiment drunnen on Nomisch turannenen, ich bofft es

folt fcbier beffer werben.

Die zeytlichen gutter, die der firchenn geweßen sein, solten nit ausst strengist widder foddert werden, ßon-[L1a] dern die wehl wir Christen sein, und ein hyglicher dem andern schuldig ist zuhelssen, haben wir wol die macht, umb eynickeit willenn, yhnen die selben zugeben und lassen, sin got und der welt. Dan Christus sagt, wo zween mitzenander ehnis sein ausst erden, da bin ich in yhrem mittel. Wolt got, wir theten ausst behden sehtten dazu, unnd mit bruderlicher demut einer dem andern die hand rehchet, und nit ausst unser gewalt odder recht und steresten, die lieb ist mehr unnd nottiger, den das Bapstum zu Nom, wilchs, on lieb, und lieb on Bapstum sein mag, Ich wil hie mit das mehne dazu than haben, hyndert es der Bapst odder die seinen, sie werden rechenschaft drumb geben, das sie wider die lieb gottis, mehr das yhr, den yhrs nehsten gesucht haben. Es solt der Bapst, sein Bapstum, alle sein gut und ehre vorliren, wo er ein seel damit mocht erredten, Nu ließ er ehe die welt untergahn, ehe er ein harbreyt seiner vormessenen gewalt ließ abbrechen, und wil dennoch der hehligst sein. Hie mit bin ich entschuldigt.

¶ Zum xxv. Die vninersiteten dorfften auch wol eyner

Jum xrv. Die vninersiteten dorfften auch wol eyner gutten starken resormation, Ich muß es sagenn, es vordrieß wen es wil. Ist doch allis was das dapstum hat eingesieht und ordiniert, nur gericht, auff sund und prthum zusmehrenn, was sein die Uninersiteten, wo sie nit anders, dan bisher, vorordnet? den, wie das buch Machabeorum sagt, Symnasia Spheborum et Grece glorie, darynnen ein frey leben gesuret, wenig der heyligen schrifft und Christlicher glaub geleret wirt, und allein der blind heydnischer menster Aristoteles regiert, auch wehtter den Christus. Die were nu mein rad, das die bucher Aristoteles, Phisicorum, Metaphysice, de Anima, Ethicorum, wilchs bisher die

besten gehalten, gant wurden abthan, mit allen andern, die von na-[L16]turlichen dingen sich rumen, so doch nichts drynnen mag geleret werden, widder von naturlichen noch geistlichen dingen, dazu seine meynung niemant bisser vorstanden, und mit vnnuher erbeit, studiern und kost, kouiel edler zeht und seelen, umb sonst beladen geweßen sein. Ich darss sagen, das ein topsfer mehr kunst hat von naturlichen dingen, den in denen bucher geschrieben stet. Es thut mir wehe in meinem herhen, das der vordampter, hochmutiger, schalchasstiger beide, mit seinen falschen worten, soniel der besten Christen vorsuret, und narret hat, got hat uns also mit yhm plagt, umb unser sund willen.

Leret boch ber elend mensch, in seinem besten buch, be Unima, bas die feel fterblich fen, mit bem Corper, wie wol viel, mit vorgebenen wortten phu haben wolt erredten. als betten wir nit die hepligen schrifft, darinnen wir vbirreichlich von allen bingen geleret werden, der Aristotiles nit ein fleunsten geruch bbe empfunden bat, bennoch bat der tobte hende vbirwunden, und des lebendingen gottis bucher vorhyndert, vnnd fast untertruckt. das, wen ich folden iamer bebend, nit anders achtenn mag, ber boge geift, bab bas ftubiern berebn bracht. Deffelben gleichen, bas buch Ethicorum, erger ben fein buch, ftracks ber anaben gottis, und Chriftlichen ingenden entgegen ift, bas doch auch ber bestenn einis wirt gerechnet. O nur webt mit folden buchern von allen Chriften, Darff mir niemant aufflegen, ich rede zuniel, odder vorwirff bas ich nit wiffe. Lieber freund ich wenß wol was ich rebe, Aristoteles ift mir jo wol bekant, als dir, vnd behnis gleuchen, ich hab phn auch gelegen vnnd gehoret, mit mehrem vorstand, ban fanct Thomas obder Scotus, des ich mich on hoffart rumen, vnd wo es nobt ift, wol bewehßen fan. 3ch acht nit das fouiel hundert iar lang, fouiel hoher vorstand [22a] brunnen fich erbeyttet haben. Solch einreden fechtenn mich nymmer an, wie fie wol etwan than haben, feinte= mal es am tag ift, das wol mehr prtumb, mehr hundert iar, in der welt und minersiteten blieben fein.

Das mocht ich gerne lebben, bas Ariftoteles bucher von

68 Ibefus.

ber Logica, Rhetorica, Poetica, behalten, obber fie in ein andere furt form bracht, nutlich gelegen wurden, junge leut guvben, wol reden und predigen, aber die Comment und fecten muften abethan, vund gleich wie Ciceronis Rhetorica, on comment und fecten, fo auch Ariftoteles logica ein= formig, on folch groß comment gelegen werden. Aber ist leret man widder reden noch predigen brauf, vnd ift gant ein bisputation und muderen braug worden. Daneben bet man un bie fprachen latinisch, friechich, und bebreifch, Die mathematice bisciplinen, historien, wilche ich befilb vorstendigern, und sich selb wol geben wurd, ko man mit ernst nach einer reformation trachtet, und furwar viel bran gelegen ift, dan bie fol die driftlich ingent, vnd unfer edlift vold, darinnen die Chriftenheit bleubt, geleret und bereitet werben. Darumb ichs acht, bas fein bepftlicher noch fengerlicher werd mocht geschehenn, ban gutte refor= mation ber uninersitetenn, widderumb fein teufflischer erger

wesen, den unreformierte uninersiteten.

Die Erte lag ich phr faculteten reformieren, die Juriften und Theologen uhm ich fur mich, und fag zum ersten, bas es gut were, bas geiftlich recht von bem erften buchs staben, big an ben letten, wurd zugrund aufgetilget, sonderlich die Decretalen, es ift uns vbrig gung in der Biblien geschrieben, wie wir uns in allen bingen halten follen, fo hyndert folchs ftudiern, nur bie heyligen schrifft, auch bas mehrer teil eittel geit und hoffart schmeckt, und ob schon viel guttis drynnen weere, solt es bennoch billich [226] untergeben, barumb bas ber Bapft alle geiftlich recht in sennis berten fasten gefangen bat, bas bunfurt ehtel vinnit ftudiern vind betrug brynnen ift. Seut ift gehftlich recht nit bas in benn buchern, gondern was in bes bapfts und seiner schmenchler mutwil stet. Saftu eine fach, bin geiftlichen recht grundet auffs aller beft, fo hat ber Bapft bruber Scrinium pectoris, barnach muß fich lenden alles recht, vund bie gante welt. Rin regieret baffelb ferinium, vielmal ein bube, und ber teuffel felb, und lessit sich prenssen, der henlig geift regier es, so gaht man umb mit dem armenn volck Christi, setzt phm viel recht, und helt kennis, zwingt ander zuhalten, odder mit gelt guloßen.

Die weyl den der Bapst und die seinen, selbst das gant genstlich recht auffgehaben, nit achten, und sich nur noch phrem engen nutwil halten voir alle welt, sollen wir yhn solgen, und die bucher auch vorwerssenn, warumb solten wir vorgebens brynnen studieren? so sunden wir auch nynnner mehr, des Bapst nutwil, wilchs nu genstlich recht worden ist, außlernen. Ey so fall es gar dahyn in gottis namen, das huß teussels namen sich erhaben hat, und sein beeten doctore Decretorum mehr ausst erden, sondern allein doctores scrinis papalis, das sein, des bapsts heuchler. Man sagt, das tein sehner weltlich regiment yrgend sey, dan bey dem Turcken, der doch wider genstlich noch weltslich recht hat, sondern allein seinen Alsvan, so mussen wir bekennen, das nit schendlicher regiment ist, dann bey vuns, durch genstlich und weltslich recht, das sein stand mehr gaht, naturlicher vornunsst, schwehg der hehligen schrifft gemes.

Das weltlich recht, hilff got, wie ist bas auch einn wildniß wordenn, wie wol es viel beffer, funftlicher, [23a] redlicher ift, den das genftlich, an wilchem vbir den namen, nichts guttis ift, fo ift sein boch auch viel zuniel worden. Kurwar, vornunfftige regenten neben ber bepligen ichrifft, werenn vbrig recht gung. wie fanct Panel ij. Corint .vi. sagt. Ift niemand vnter ench, ber bo nug feinis nehften fach richten, bas phr fur bendnischen gerichtenn muffet habbern? Es bundt mich gleich, bas landrecht und land fitten, den fenferlichen gemennen rechten werden furgepogen, ond die febgerlichen nur gur not brancht, vnd wolt got, bas wie ein halich land feine engen art und gaben hat, alfo auch mit engenenn furben rechten geregiert wurden, wie fie geregiert fein geweßen, ehe folch recht sein erfunden, und noch on sie viel land regirt werden. Die weytleufftigen und fern gesuchten recht, sein nur beschwerung ber leut, vnd mehr hynderniß den forberung ber fachen. Doch, ich hoff, es feb bije fach, icon von andern bag bedacht und angeseben, ban ichs mag anbringen.

Meine lieben Theologen haben fich auf der ninhe und erbeit gesett, laffen die Biblien wol rugen, vund legen sententias. Ich mehnet die fententie solten der anfang 7() Shesus.

sein der iungen Theologen, und die Biblia den doctoribus bleyden, so ists umbkeret, die Biblien ist das erst, die feret mit dem Baccalariat dahin, und sententie sein das lett, die bleyden mit dem doctorat ewiglich, dahn mit solcher heiliger pslicht, das die Biblien mag wol lessen der nit priester ist, aber sententias muß ein priester lessen, und fund wol ein ehlich man doctor sein in der Biblien, als ich sehe, aber gar nit in sentencijs. Was solt uns gluck widdersaren, wen wir so vorkeret handeln, und die biblien, das hehlig gotis wort, so enhyndern sehen? Dahn der bapst gepent mit vielen gestrengen wortten seine geseh, in den schulen und ge-[L3]richten zulesen und prauchen. Uber das Enangelij wirt wenig gedacht, also thut man auch, das das Enangelimm in schulen und gerichtenn, wol mussig unter der band hm stawb ligt, auss das des Bapsts

schedliche geset, nur allein regieren mugen.

Szo wir ben haben ben namen und titel, bas wir lerer ber hehligen schrifft behffenn, folten wir warlich gezwungen fein, bem namen nach, die bebligen schrifft und kein andere leren, wie wol auch ber hochmutige, auffgeblagner titel zuviel ift, das ein mensch fol fich rumen, vund fronen laffen, ein lerer ber hehligen schrifft, boch were es zu bulben, wen bas werd ben namen bestetiget. Ru aber, fo fententias allein birichen, findt man mehr bendnische und menschliche bundel, ben benlige gewisse lere der schrifft, in den Theologen, wie wollen wir ohm nu thun? ich wenk bie keinen andern radt, den ein bemuttig gepet zu got, das vns der felb, Doctores Theologie gebe, Doctores ber funft, ber Ertnen, ber Rechten, ber Cententias, mugen ber bapft, Reyger, und Uninerfiteten machen, aber feb nur gewiß, ennen Doctorn der bevligenn schrifft, wirt dir niemandt machenn, benn allein der beylig genft vom hymel, wie Chriftus fagt Johann. vi. Gie muffen alle von got felber geleret fein. Din fragt ber beplig gehft nit nach robt, brawn panetben, obber was bes prangen ift, auch nit ob einer inng obder alt, lep obder pfaff, munch obder weltlich, Innpfram obder chlich sen, Ja ehr redt vorgeitten burch ein Gfelyn, widder den Propheten ber brauff rent. Wolt got wir weren fein wirbig, bas

vus solch boctores geben wurden sie weren, ia legen oder priester, ehlich oder innpframen, wie wol man nu den henligen gehst zwingen wil, in den bapst, bischoff, und boctores, so doch kein zehchen noch schein ist, das er behyhnen sen.

[La a] Die bucher must man auch wenigern, vnd ersteßen die besten, dan viel bucher machen nit geleret, vil leßen auch nit, ßondern gut ding, vnnd offt leßenn, wie wenig sein ist, das macht geleret in der schrifft, vnd frum datu, Ja es solten aller heyligen vetter schrifft, nur ein zept lang werden geleßenn, da durch in die schrifft kummen, so leßen wir sie nur, das wir darinnen bleyden, und nymmer in die schrifft kunmen, damit wir gleich denen sehn, die die wege zeuchen ansehen, und wandeln denn weg dennoch nymmer, Die liebenn vetter haben uns wollen in die schrifft suren, mit yhrem schreiben, so suren wir uns damit eranß, so doch allein die schrifft unser wehngart ist, darpunen wir all solten uns vben und erbeyttenn.

Kur allen bingenn, folt in ben boben vund undern schulen, die furnehmft und gemennist lection fein, die heulig fchrifft, vnnb ben iungen knaben bas Enangelij, Bud wolt got, ein halich stadt, bet auch ein mandschulen, darnnnen bes tags die mendlin ein ftund bas Enangelium horetenn, es were zu beutsch odder latinisch. Furwar die schulen, man vnnd framen Clofter, fein vorbebtten drauff angefangen, gar auf loblicher, Chriftlicher mebnung, wie wir legenn von fanct Agnes, vnud mehr bebligenn, ba wurdenn beblige Junpframen unnd marterer, unnd ftund gant wol in ber Chriftenheit. Aber un ift nit mehr, ban betten und fingen brauß wordenn. Solt nit billich ein halich Chriften mensch, bey seinen newn odder geben iaren, miffen bas gant beylig Guangelium, Da fein namen und leben hnnenn ftet, Leret boch eine spynnerin vnnd netterhine phr tochter daffelb handwerd in inngen iaren, Aber nu wiffen das Guangelium, auch die groffen gelereten prelaten und bischoff felbe nit.

[E4b] O wie ungleich faren wir, mit dem armen iungenn hauffen, der uns befohlen ift, zu regiern und unterweißen, und schwere rechnung dafur muß geben werden, das wir phu das wort gottis nit furlegenn, ge-

schicht phuen, wie Hieremias sagt Trenn. ij. Mein angen sein vor wehnen mud worden, mein engewehd ist erschrocken, mein leber ist außgeschut auff die erden, omb des vorterbens willenn der tochter mennis volcks, da die inngen und kindlin vortorben, auff allen gassen der gangen stadt, sie sprochen zu phren muttern, wo ist brot und wein, und vorschmachten als die vorwunten, auff der straffen der stadt, und gaben den geist auff, pm schoß phrer mutter. Diesen elenden iamer sehen wir nit, wie ist auch das iung volck, mitten in der Christenheit vorschmacht, und erbermslich vortirbt, gebrechens halben des Enangelij, das man

mit ohnen ommer trebbenn und vben folt.

Wir solten anch, wo die hohen schulen slehssig weren in der heyligen schrifft, nit dahyn schiefen yderman, wie ist geschicht, da man nur fragt, nach der menige, vund ein yder wil einen doctor haben, ßondern allein die allergeschicktisten, in den kleynen schulen vor wol erzogen. daruber, ein furst oder radt einer stadt solt acht haben, vund nit zulassen zusenden, dan wol geschiefte, wo aber die heylige schrifft nit regieret, da rad ich furwar niemand, das er sein kind hyn thue. Es muß vorterbenn, allis was nit gottis wort on unterlaß treybt, darumb sehen wir auch, was sur voles wirt unnd ist, in den hohen schulen, ist niemand schuld, den des bapsis, bischoff und prelaten, den solch des inngen voles nut besohlen ist. Dan die hohen schulen solten erzishen eytel hochvorstendige lent in der schulen solten erzishen eytel hochvorstendige lent in der schulen stehen, [M 1ª] widder die ketzer unnd teuffel, und aller welt. Aber wo sindt man das? Ich hab groß sorg, die hohen schulen, sein große psortten der hellen, so sie note emßiglich die heylig schrifft uben, und treyben ynß innge volck.

<sup>[24</sup>b] ¶ Zum xrvi. Ich wehß wol, das der Romische hauffe, wirt furwenden, vand hoch auff blaßenn, wie der Bapst habe, das hehlige Romische reich, von dem kriechschen keyber genummen, vand an die deutschen dracht, fur wilch ehre vod wolthat, er billich waterthenickeit, danck, vod alles gut an den deutschen vordienet vod erlanget haben sol. Derhalben sie villeicht allerleh furnehmen, sie zureformieren, sich vorterwindenn werden, in den wind zuschlahen, vod nichts lassen ansehen, dan solches Romische rehchs

begabungen. Auß dießem grund, haben sie bisher manchen theuren kehfer so mutwillig vod vbirmutig, vorsolget vod vordructt, das iamer ist zusagen. End mit derselben behendickeit [M1a] sich selb zu vbirhern gemacht aller weltlicher gewalt vod vbirkeit, widder das hehlig Enangelij, darumb ich auch dauon reden muß.

Es ist on zweiffel, das das recht Romisch reich, dauon die schrifft der propheten Numeri rriiij. vod Daniel vorkundet haben, lengist vorkundet von ein end hat. wie Balaam Numeri rriiis klar vorkundigt hat, da er sprach, Es werden die Romer kummen und die Juden vorstroren, und darnach werden sie auch voter gehen. vod das ist geschehen durch die Gettas, Sonderlich aber, das des Turcken reich ist angangen, beh tausent iaren, und ist also mit der zeit abegesallen Asia vod Affrica, dar nach Francia, Hipania, zulest Venedig auss fummen, und nichts mehr zu Kom blieben von der vorigen gewalt.

Da nu der Bapft die friechen, vund den kether zu Constantinopel, der erblich Romischer kether war, nit mocht nach seinem mutwillen zwingen, hat er ein solchs fundlin erdacht, hin dessellen nethods und namens berauben, vnd den deutschen, die zu der zeht, strechtbar und guttis geschret reich waren, zuwenden, damit sie des Romischen rehchs gewalt unter sich brechten, und von hhren henden zulehen gienge. Und ist auch also geschehen, dem kehzer zu Constantinopel ists genummen, und vns deutschen der nam vnd titel desselben zugeschrieben, sein damit des Bapsts knecht wurden, und ist nu ein ander Romisch reich, das der bapst hat aufs die deutschen bawet, den ihenes das erst, ist langis, wie gesagt, untergangen.

Alfo hat nu der Romisch stuel seinen nutwillen, Kom eingenummen, den deutschen kehfer erauß trieben, vod mit ehden vorpstlicht, nit hunen zu Rom zuwonen. Sal Romischer kehfer sein, vod dennoch Rom nit hunen haben, darzu allegeit, huß dapsted und der seinen mutwillen hangen und weben, das wir den namen haben, [M 1<sup>b</sup>] und sie das land und stedt, den sie algeit unßer ehnseltickeit mißpraucht haben zu hhrem vbirmut und thranneh, und hehssen wis tolle deutschen, die sich effen und narren lassen wie sie wollen.

Nu wolan, got dem hern ists ein klein ding, reych und furstenthum hyn und her werssen, Er ist so mild der selben, das er zuwehlen einem bosen buffen ein sunigreich gibt, und nympts einem seylen durch vorreteret) boser untrewer menschen, zuwehlen durch erben, wie wir das leßen, in dem kunigreich Bersen lands, friechen und fast allen reychen. und Daniel is, und itistagt, Er wonet hyn hymel, der ubir alle ding hirschet, und er allein ist der die stunigreich vorsetzt, hyn und her wirsst, und macht darumd wie niemant kan das fur groß achten, das hym ein reich wirt zutehlet, ßonderlich, so er ein Christen ist, so mugen wir deutschen auch nit hoch faren, das und ein new Romisch reich ist zugewendet, den es ist fur seinen augen ein schlechte gabe, die er den aller untuchtigsten das mehrmal gibt. wie Daniel iiij. sagt,

7.1 Shefus.

Alle die auff erden wonen, sehnd fur seinen augen als das nichts ift, und er hat gewalt in allen renden der menschen, sie zugeben

wilchem er wil.

Wie wol nu der Bapft, mit gewalt und vnrecht, das Romisch rench, odder des Romischen renchs namen, bat dem rechten kenker geraubet, vnnd vns beutschenn zugewendet, go ifts doch gewiß, das got die Bapsts bosheit, hyrynnenn hat gepraucht, deutscher Nation ein folch reich zugeben, und noch fall des ersten Romischen renchs, ein anders, das ist steht, aufftzurichten. Und wie wol wir der Bepfte bogheit hyrynnen nit vrfach geben, noch phre falfch gesuch und mehnung vorstandenn, haben wir doch, durch Bepftische tucke und schalckept, mit ungehlichem blut vorgiffenn, [M 2a] mit onterdruckung onker frevheit, mit zusak und raub aller onker gutter, gonderlich der firchen vnd pfreunden, mit dulbenn unfeglicher triegeren vnnd schmach, solch rench, levder alm thewr behalet. Wir haben des renchs namenn, aber ber Bapft hat unfer gut, ehre, lebb, leben, feele, vnd allis was wir haben. fo fol man die deutschen teuschen, vnnd mit teuschen, teuschenn, das haben die Bepft gesucht, das sie gerne kenfer weren gewest, vnd do sie das nit habenn mocht schickenn, haben sie fich doch vber die kenfer aefekt.

Die wehl den, durch gottis geschick und boger menschen gesuch, on vnger schult, das rench vns geben ift, wil ich nit raten daffelb faren zulaffen, hondern, in gotis forcht fo lang es bom gefelt, redlich regiernn. Den wie gefagt, es ligt him nichts dran, wo einn rench her kumpt, ehr wils bennoch regiert habenn. Habens die Bepft vnredlich andern genummen, go habenn wirg doch nit vnredlich gewunnen. Es ist vns durch boswillige menschen auß gottis willen gebenn, den felben wir mehr anfehenn, den der Bepfte falsche mehnung, die fie darpnnen gehabt, felbs tepfer und mehr den kenger zu febn, vind vins nur mit dem namen effen und spottenn. Der funig zu Babylonien, hatte sein rench auch mit rauben vnnd gewalt genummenn, bennoch wolte got daffelb geregiret haben, durch die hehligen fursten Daniel, Anania, Maria, Misael, viel mehr, wil er von den Christen deutschen furstenn, dißes rench geregirt habenn. Es habs der Bapft gestolen odder geraubt, odder vonn news an gemacht, Es ist alles gottis ordnung, wilch ehe ift gefchehen, den wir drumb habenn gewift. Derhalben, mag fich der Bapft und die fennen nit rumen,

Derhalben, mag sich der Bapst und die sepnen nit rumen, das sie deutscher Nation haben groß gut than, [M2b] mit vorleyhen bisse Romischen reyches. Zum erstenn darumb, das sie nichts gutis was darhmen gonnet haben, sondern haben unser einseltickeit darh mißpraucht yhren vbirmut widder den rechten Romischen kehser zu Constantinopel zustercken, dem der Bapst solchs genommen hat, widder got und recht, das er kein gewalt hatte. Zum andern, das der Bapst dadurch nit uns, sondernn him selbs das kehsertumb zuehgenn gesucht hat, yhm zu unterwerssem all unser gewalt, freyheit, gut, lehb unnd seele, vund durch unß (wo es got nit het gewehret) alle welt. wie das klerlich in seinem Decretaln

er selb erhelet, und mit manchen boßen tucken an vielen deutschen keppern vorsucht hat. Also sein wir deutschen hubsch deutsch geleret, da wir vormehnet hern zu werden, sein wir der aller listigisten thrannen knecht worden, haben den namen, titel, vand wahen des kepperthumbs aber, den schap, gewalt, recht und frenheit des selben hat der Babst, so frist der Babst den kern, ho spielen wir mit

den ledigen schalen.

Szo helft vons got, der solch reich (wie gesagt) von durch listige thrannen hat zugeworffen, vod zu regieren besolen, das wir auch dem namen, titel vod wapen folge thun, vond voner freyheit erredten, die Nomer ein mal lassen sehen, was wir durch sie von got empfangen haben. Rumen sie sich, sie haben von ein kehsertumd zugewendet. wolan, so seh es also, laß ia seinn, so ged der Bapst her, Rom vod allis, was er hat vom kehsertum, laß unser land freh von seinen vortreglichen schehen vom sehnet, gewalt, gut, ehre, lehb vod seele, vod laß ein kehservonser freiheit, gewalt, gut, ehre, lehb vod seele, vod laß ein kehsertumb sein, wie einem kehsertumb gepurt, auff das seinen wortten vod surgeben gnug geschehe.

Wil er aber das nit thun, was spiegelsicht er denn [M 3a] mit seinen falschen ertichten wortten und gespugnissen ist sein nit gnug geweßen durch souiel hundert iar, die edle Nation so groblich mit der naßen omb zusuren, on alles aufshorenn. Es folget nit, das der Bapst solt odir den keyßer sein, darumb das er hhn kronet odder macht, dan der prophet sante Sanwel salder und kronet den konig Saul ond Dauid, auß gotlichem beselh, und waren doch hhn vnterthan. Umd der prophet Natan saldet den kunig Salomon, war darumd nit obir hhn gesett. Item sante Eliseus, tieß seiner knecht einen salden den kunig Ihehu von Israel, dennocht blieben sie vnter hhm gehorsan. Bund ist noch nie gesschepenn in aller welt, das der obir den kunig weere, der hhn wehhet odder kronet, dan allein durch den ehnigen Bapst.

Nun lessit ehr sich selb, drey Cardinel fronem zum Bapst, die vnter yhm seyn, wad ist doch nicht deste weniger vbir sie, warund solt ehr den widder sein eygenn Szempel vnd aller welt vnd schriftt vbung vnnd lere, sich vbir weltlichen gewalt odder kethsertumb erheben, allein darumb, das er yhn kronet odder weyhet. Es ist gnug das er vbir yhn ist, in gotlichen sachen, das ist, in predigen, leren, vnd sacrament rehchenn, in wilchen auch ein yglicher Bischoff vnnd pfarrer vbir yderman ist, gleichwie sant Ambrosius in dem stuel vbir dem keyser Theodossius, vnd der prophet Natan vbir Dauid, vnd Samuel vdir Saul. Darumb last den deutschenn keyser recht vnnd freh keyser seinn, vnnd seine gewalt noch schwerdt, nit nyderdorucken, durch solch blind furgebenn Vepstlicher heuchter, als soltenn sie außgezogenn vbir das schwerdt regieren in allen dingenn.

¶ Zum .xxvi. [xxvij.] Des seb gnug gesagt, von den genstlichen geprechen, man wirt und mag her mehr finden, wo diße wurden recht angesehen, wollen auch der

76 Jhesus.

weltlichen einis teulf angengen. Bum ersten, were boch not, ein gemeyn gebot und bewilligung benticher Ration, widder den vbirfdmenglichen vbirfluß, und fost der fleydung, badurch fouiel Abel und renchs volcks vorarmet. Sat boch got vus, wie andern landen gung geben, wolle, bar, flachfe, und allis bas zur symlicher, erlicher flenbung einem nglichen standt redlich bienet, bas wir nit bedurfften, go grewlichen groffen ichat, fur febben, sammet, gulbenftud, und mas ber außlendischen mahr ift, fo genbisch vorschutten. Ich acht, ob icon ber Bapft, mit feiner untreglichen ichinderen. und beutschen nit beraubet, hetten wir bennoch mehr ban guniel an diffen benmlichen renbern, ben fenden und fammet fremern, Szo feben wir, bas baburch ein hglicher wil ben andern gleich fein, vnd damit hoffart und nebd unter und, wie wir vordienenn, erregt unnd gemehret wirt, wilche allis und viel mehr iamer wol nach blieb, fo ber furwis, und lief. an ben guttern von got geben, banckbarlich benugen.

Desselben glehchen were auch not, wenigern speciren, das auch der grossen schiff einis ist, darhnnen das gelt auß deutschen landen gesuret wirt. Es wechst uns hhe von gottis gnaden, mehr essen und trincken, und so kostlich und gut, als hrgent einem andern land. Ich wirde hie viels leicht nerrisch und unmuglich dinck furgeben, als wolt ich den grossen handel, kauffmanschafft nyder [M 1] legen. Aber ich thue das mehne, wirts nit in der gemehne gepessert, so besser sich selb, wer es thunn wil. Ich sihe nit vil gutter sitten, die yhe in ein land kommen sein, durch kauffmanschafft, unnd got vorteitten sein volk von Israel darumb von dem mehre wonen ließ, unnd nit viel kauffs

manschafft trebbenn.

Aber das groffist ungluet deutscher Nation, ist gewißlich der zynß kauff, wo der nit weere, nust mancher sein seyden, sammet, guldenstuck, specered, und allerletz prangen wol ungekausst lassen. Er ist nit viel odir hundert iar gestanden, und hat schon sast alle sursten, stifft, stet, adel und erben in armut, iamer und vorterben bracht, solt er noch hundert iar stehen, so were es nit muglich, das deutsch land einen pfennig behielte, wir musten uns gewißlich untereinander fressen, der teuffel hat hon erdacht, und der

Ihesus.

77

Bapst wehe gethan, mit seinem bestettigen, aller welt. Darumb bit ich, vnd ruff hie, sehe ein hglicher seine engen, seiner kind vnnd erben vorterben an, das hhm nit sur der thur, sondern schon hm hauß rumort, vnd thu darhu kehßer, sursten, hern, vnnd stedt, das der kauff nur auffs schirst werde vordampt, vnd hynfurt erweret, vnaugesehen, ob der bapst vnd all sein recht odder vnrecht dawidder seh, es sein lehen odder stifft drauff gegrundet. Es ist besser ein lehen in einer stat, mit redlichenn erbguttern odder hing gestifft, den hundert auff den zinßkauff. Ja ein lehen auff dem zinßkauff, erger vnnd schwerer ist, dan zwenhig auff erbguttern. Furwar es muß der zinßkauff, ein signr und anzehgen sein, das die welt mit schweren sunden dem tensfel vorkaufft seh, das zugleich, zehtlich und gehstlich gut vns muß geprechen, noch mercken wir nichts.

Hie must man werlich auch den Fuckern, vnd dersgleychen geselschafften, ein zawm huß mant legen. Wie [M 2ª] ists muglich, das solt gotlich vnnd recht zugehen, das bev ehnis menschen leben, solt auff einen hauffenn, so grosse kuniglich gutter bracht werdenn? Ich werß die rechnung nit. Aber das vorstehe ich nit, wie man mit hundert gulden mag des iariß erwerben zwentzig, ia ein guld den andern, und das allis, nit auß der erden, obder von dem sihe, da das gut nit in menschlicher wit, sondern in gottis gebenedenung stehet. Ich besilh das den weltsvorstendigen, Ich als ein Theologus, hab nit mehr dran zustrassen, den das bose ergerlich ausehen, danon sanet Paulus sagt, Huttet euch für allen bosen ausehen obder schehn. Das weyß ich wol, das viel gotlicher weere, acker werd mehren, und kauffmanschafft myndern, und die viel besser thun, die der schrifft nach, die erden erbeytten, und her narung drauß such die, wie zu vus und allen gesagt ist, in Aldam, vormaledehet sey die erde, wen die dem schwens dennis augesichts soltnessen und geehret ist.

Folget nach ber migprauch fressens und sauffens, banon wir bentichen, als einem fondern laster, nit ein gut gesichret haben, in frembben landen, wilchem mit predigen

hynfurt nymmer zuratten ist, so sast es eingerissen und oberhandt genommen hat. Es were der schad am gut das geringst, wen die solgende laster mord, ehdruch, stellen, gottis unehre und alle untugend nit solgeten. Es mag das weltlich schwert hie etwas weren, sonst wirts gehen, wie Christus sagt, das der iungst tag wirt kunmen, wie ein hehmlicher strick, wen sie werden trincken und essen, srehen und bulen, dawen und pflanzen, kauffen und vorskauffen wie es dan iht geht, so starck, das ich surwar hoff, der innast tag seh sur der thur, ob man es wol am

wenigsten gebencft.

[M 26] ¶ Zu lett, ift das nit ein hemerlich ding, das wir Christen, unter uns sollen halten frehe, gemehne frawensbeußer, ßo wir sehnt alle zur keuscheit getausst. Ich wehß wol was etlich dazu sagen, und nit ehnis volcks gewonbeit worden ist, auch schwerlich abzubringen, dazu besser ein solchs, dan ehlich und iunpfraw personen, odder noch ehrlicher zuschanden machen. Solten aber hie nit gesenchen weltlich und Christlich regiment, wie man dem selben, nit mit solcher hendnischer wehß mocht furkunmen. Sat das volck von Israel mugen bestehen, on solchen unsug, wie solt das Christen volck nit mingen auch ßouiel thunn? Ia wie haltenn sich viel stedt, merckt, sleet und dorffer, on solche henßer, warumb soltens groß stedt nit auch baltenn?

Ich wil aber bamit, und andern oben angehengten studen, angesagt haben, wie viel gutter werd die weltlich vbirkeit thun mocht, und was aller vbirkeit ampt sein solt, badurch, ein hylicher Ierne, wie schrecklich es sen, zuregiern und oben an sitzenn. Was hulffs das ein vbirker, so hehlig were fur sich selbs, als sanet Peter, wo er nit den unterthanen, in dissen studen, sleepsig zuhelssen gedenckt, wirt hin doch sein vbirkeit vordammen dan vbirkeit ist schuldig der untertanen bestes zu suchen, wen aber die vbirkehten drauff decht, wie man das iunge volk ehlich zusammen brecht, wurde einem hylichen die hoffnung ehlichs stands, fast wol helssen tragen und weeren der ansechtungen. Uber ist gaht es das iderman zur pfasseren und muncheren gehogen wirt, unter wilchen ich besorg, der hundirst kein

ander vrjach hat, ben das gesuch der narung, und zweyffel ym ehlichen leben sich erhalten, drumb sein sie zunor wild gung, unnd wollen (wie man sagt) außbubenn, go sichs viel mehr hynein bubet, wie die erfarung wehßet. Ich be-[M 3a]find das sprichwort warhafftig, das vorzweyffeln machet das mehrer tehl munch unnd pfaffen, drumb gaht und staht es auch, wie wir sehen.

3ch wil aber radten trewlich, vmb vieler fund, die groblich einrehffen, zu mehden, bas widder knab noch mend-lin, fich zur kenscheit odber gehftlichem leben vorpinde, vor brebffig iaren. Es ift auch ein fondere gnab, wie fanct Panel fagt. Darumb wilchen got nit fonderlich batu bringt, laß fein genftlich werben und geloben auftebenn. Ja wehtter fag ich, wen du got fo wenig trawist, bas du dich nit mugift om ehlichen standt erneren, und allein umb beffelben mißtramen, wilt genftlich werben, fo bit ich bich felb fur bein ebgen feele, bu woltift ia nit genftlich werden, fondern werde ebe ein bamr, ober was bu magift, ban wo einfeltig tram zu got seinn muß, in zeitlicher narung zuerlangenn, ba muß frehlich zehenfeltiges trawen fein, in genstlichem stande zublehben. Tramiffu nit, bas bich got minge neren zentlich, wie wiltu hm trawenn, bas er bich erhalte genftlich? Uch ber ungland und migtram, vorterbet all bing, furet vus in alle iamer, wie wir in allen ftenden feben. Es were wol viel von dem elenden weßen zusagen, die ingent hat niemand ber fur fie forget. Es geht poes byn, wie es geht, und fein bon die vbirkepten chen fouiel nut, als weren fie nichts, fo boch bas folt bie furnehmft forg bes Bapfts, Bifchoff, herschafftenn, und Concilia fein. Gie wollen fern und weht regieren, vund doch fein nut fein. D wie feltam wiltpret wirt, vmb biffer fachen willen, sein ein herr vnnd vberer, ym hymel, ob er schon got felb, hundert firchen bawet, und alle todten auffwectt.

Das seh dit mal gnug, Ich acht auch wol, das ich hoch gesungen hab, viel dings furgeben, das vnmugs [M 3b] lich werd angesehen, viel stuck zu scharff angriffen, wie sol ich hm aber thun? Ich bin es schuldig zusagen, tundich, fo wolt ich auch also thunn. Es ist mir lieber

tie welt zurne mit mir, den got, man wirt mir phe nit mehr, den das leben funden nehmenn. Ich hab bisher, viel mal frid angepotten, mehnen widdersachern, aber als ich sehe, got hat mich durch sie zwungenn, das maul ymer weytter auffguthun, und phuen, wehl sie vunmussig sein, zureden, bellen, schregen und schreyden gung geben. Wolan, ich wehß noch ein lidlen von Rom unnd von phuen, inchet sie das ohr, ich wils phu auch singen, und die notten auffs hochst stymmenn, vorstehst mich wol liedes Rom, was ich medne.

Auch hab ich mein schrenben, viel mal auff erkentniß und vorbor erbotten, bas allis nit geholffenn, wie wol auch ich wenß, fo mein fach recht ift, das fie auff erden muß vordampt, und allein von Chrifto um homel gerechtfertiget werdenn, ben bas ift bie gant ichrifft, bas ber Chriften und Chriftenheit fach, allein von got muß gericht werben, ift auch noch nie eine, von menschen auff erben gerechtfertigt, Bonbern, ift albeit wibberpart zu groß und ftarch geweßen. Es ift auch mein aller grofte forg vud furcht, bas mein fach mocht unvordampt blevben, baran ich gewißlich erkennet, bas fie gotte nach nit gefalle. Darumb, lag nur frifd ennber gabn, es fen Bapft, Bifchoff, pfaff, munch, obber gelereten, fie fein bas rechte volch, bie bo sollenn die warheit vorfolgen, wie sie alheit than haben. Got geb uns allen einen Christlichen vorstand, und fonderlich dem driftlichen Abel beutscher Nation, einenn rechtenn genstlichen mut, ber armen firchen bas beste guthun,

N W & N.







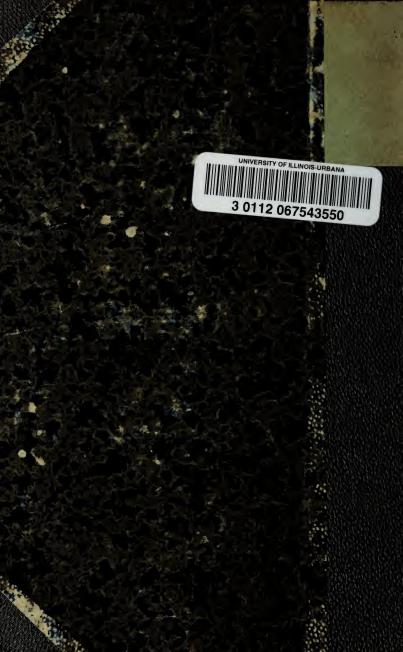